Rekfor "inst"

som

Seong Kariser

Alle Rechte, indbesondere das der Dersetzung, vorbehalten

Als Manuscript vervielfältigt.

Dieses Manuscript darf vom Empfänger weder wiederverkauft, noch verliehen, noch sonst itgendwie weitergegeben werden

Das Aufführungsrecht ist ausschliesslich durch 
S. FISCHER, VERLAG, THEATERABTEILUNG
Berlin W., Billowstrasse 90

zu erwerben.

## Personen:

Eleist, Bektor

Frau Sophie

Zorn müller, Turnlehrer

von Stranss

Hasenbalg

Fehse

Thoma

Blaisch

Parschke

Wedemann, Schuldiener

Liesbeth, Dienstmädchen bei Kleist

Die Schulanstalt - ein Alumnat - befindet sich in einer kleinen mitteldeutschen Stadt.

••••••

Basuce 25 Jun 42 9. eddnim 17 ps 44 20.119

## Erster Akt.

Weitläufiges Wohnzimmer im Rektorhause - einem ehemaligen Klosterbau. Vier enge Fenster liegen hinten in tiefen Nischen - eine niedrige Tür führt rechts in das Arbeitszimmer des Rektors. Billige neuzeitliche Möblierung. Ueber dem für das Abendessen gedeckten Tisch brennt die Hängelampe.

Frau Sophie:

(noch jugendliche schlanke Erscheinung - sitzt im Sofa bei der Mahlzeit. Des öfteren blickt sie nach der offenen Tür und lauscht kopfschüttelnd auf den starken Schall eines nebenan hart und unruhig Umhergehenden.)

Richard, ich bitte Dich: so unternimm doch wenigstens einen Versuch. Du bringst Dich ja hin.

(Schritte auf und nieder.)

Wenn ich Dir ein Kissen unterlege - so kann es doch am Ende nicht weitergehen!

Kleist:

(tritt in die Tür. Er ist ein kleiner schmächtiger Mann in langem hellgrauen Bock, ebensolchen Beinkleidern, weisser Weste – auf seine Weise geckenhaft gekleidet.

Wenig über fünfzig Jahre alt. Die rechte Schulter ist hoch verwachsen. Dünnes rötliches mit grau vermischtes Haar, geringer Backenbart. Brille mit Goldrand. – Mit gepresster Stimme, ungeduldig.)

Ja, ich komme. Ich komme - ja. (Er verschwindet wieder.)

Frau Sophie: Tritt es denn so arg auf? Dann muss etwas getan werden.

Auf die Dauer muss das ja unerträglich sein!

Kleist: (in der Tür - ächzend) Das ist es jetzt bereits!

(Ab.)

Frau Sophie: - Du ernährst Dich ja gar nicht mehr, wie ein Mensch soll,

die ganze Zeit bindurch. Teh gerate in der Tat in Angst

um Dicht - Teh lesse Dir weiche Eier kochen, die sind am

leichtesten zu verdeuen und kräftigen mehr als das andere

Brot und Fleisch. Auf jeden Fall darfst Du nicht unter-

lassen Deinen Körper die nötigste Nahrung zuzuführen -

sonst ist überhaupt kein Widerstand gegen jedes Leiden.

Ja - Du willst, Du versuchst es einmal?

Kleist: (auf der Schwelle - stampfend) Leute - ihr quält mich.

Qualt mich nicht. In Güte!

Frau Sophie: Richard, das ist nicht meine Absicht. Das weisst Du wohl

selbst. Ich meine es nach besten Kräften gut - alles an=

dere liegt mir fern. Du musst mich recht verstehen!

Kleist: Ja - ich weiss und verstehe - ich verstehe und weiss.

Noch mehr? (Ab.)

Frau Sophie: (isst seufzend)

Kleist: (kommt - schreitet fest auf einen Stuhl am Tisch zu.)

Frau Sophie: So, Richard, es ist doch nun sinmal notwendig. Ich leide

ja mit Dir. Mir geschieht das alles, sei überzeugt davon,

in doppeltem Maße, weil men so gar nicht helfen kann und

Dir's erleichtern!

Kleist: Ohne Kissen!

Frau Sophie: (ihn am Arm stützend) Geht es - ja?

Kleist: (lässt sich behutsam nieder) Es - geht. So geht - es.

Aech - ! - Gesegnete Mahlzeit!

Frau Sophie: O gesegnete Mahlzeit, Lieber. Was willst Du essen?

Kleist: (stösst ein wimmerndes Kichern aus.)

Frau Sophie: Richard - Du leidest!

Kleist: (fährt mit winselndem Schmerzenslaut vom Stuhl hoch)

Aech - ! - Das ist - - das ist hundisch!

Frau Sophie: Mein Gott, was tun wir bloss?

Kleist: (gebeugt dastehend - beide Fäuste auf die Tischplatte ge=

stemmt) Das ist eine gemeine Plage! - Ich kann nicht sitzen!

Frau Sophie: So schicken wir zum Arzt jetzt! - Wir handeln ja unverant=

wortlich leichtsinnig. Ich wenigstens will keine Schuld

haben. Du hast nachts keine Ruhe mehr davor - und tagsüber

duldest Du in entsetzlicher Weiso, dass sich das Herz einem

im Leibe krampft. Wo soll denn das hinaus? Du reibst Dich

je vollständig damit auf. Aus lauter Angst issest Du kaum

noch. Richard, lass mich - ich gehe selbst und hole Doktor

Bergner her. Und wenn Du mir auch deshalb zürnen solltest -

hier muss Wandel geschaffen werden ohne Besinnen!

Kleist: Unfug!

Frau Sophie: Du musst diese genz felsche Scham überwinden und Dich ver-

trauend einem Arzte offenbaren. Du bist befreit von diesen

grausamen Qualen binnen kurzen Tagen!

Kleist: Damit -

Frau Sophie: Aber wie Du Bich weigerst - das ist unmännlich!

Kleist: Damit morgen die genze Schule weiss - vom dümmsten Tertianer

bis zum schleimigen Schuldiener - - jeder Laffe seine unsau=

bern Witze reisst!

Frau Sophie: Das lebt in Deiner Einbildung nur. Wie soll denn das geschehen? Meinst Du, es fiele jemals ein Wort von Doktor

Bergners Lippen?

Kleist: Nicht morgen, nein - übermorgen gewiss. Im Kreise guter

Freunde unterm Regelschieben - beim Kartenspiel, de wird's

aufgetischt zum allgemeinen besten; vom hohen Herrn Rektor

das Stückehen. Gesalzen und gepfeffert. Das freut sich

gleich des Todest

Frau Sophie: So suche auswärts einen Arzt auf!

Kleist: Im Quartal - mitten im Quartal vor Ostern? Das wäre so

ziemlich das abenteuerlichste, was sich anstellen liesse.

Ein ganzer Strom von bragnen Gerüchten würde hinter mir

herbrausen - mich tot schwemmen - -

Frau Sophie: Aber wenn Du doch krank bist?

Kleist: So? Bin ich das? Bist Du dessen auch sicher?

Frau Sophie: Ich sehe doch Deine Not mit an!

Kleist: Du ja! Du schon! Du weisst davon. Vor Dir habe ich keine

schönen Geheimnisse. Vor Dir bin ich der Wurm, wie er sich

krümmt. Du bist eingeweiht in meine Schwächen. Aber nur

Du allein! Wehe demjenigen, der noch darum wissen wollte!

Ich sage: wehe dem! Das könnte ihm eine gefährliche Wissen=

schaft werden. Gnade Gott ihm! Gnade Gott ihm!

Frau Sophie: - - - Ich muss Dich zu irgendwelchen Schritten zwingen.

Die Pflicht gebietet es mir. Ich will Dir nicht weh tun

Richard!

Kleist: Was hast Du vor?

Frau Sophie: Soll denn Dein leidender Zustand allen andern hier im Hause -

- und darüber hinaus verborgen geblieben sein?

Kleist: (sight sig on) - Mach' mich nicht wehnsinnig!

Frau Sophie: Ist Kranksein denn eine Schende?

Kleist: (kurz) Nein. Ein Vorzug ist es - eine Auszeichnung!

(Abbrechend:) Ich bitte Dich - streiche mir ein Brot, ich

werde es im Gehen verzehren. Auf zähen Aufschnitt verzich-

te ich.

Frau Sophie: So werde ich Dir von jetzt an dünne Suppen aufbrühen zu

Mittag und Abend.

Kleist: Höre: auch das wirst Du nicht. Das verbiete ich. Zu sol=

chen Sänglingspäppeleien gebe ich mich nicht her. (Unter-

wegs) Entweder ich vermeg mich zu ernähren gemäss meinen

Jehren, oder wenn nicht - dann auch gut. Dann erfolge eben,

was erfolgen soll. Ich sträube mich zuletzt!

Frau Sophie: Wenn es nicht genigt, sage es bitte.

Kleist: (nimmt des Brot - kommt um den Tisch ins Sofa) Du gestat=

test, dass ich es mir auf dem schwellenden Pfühl des Sofss

bequem mache - falls Dir die Nachbarschaft eines mit Siech=

tum behafteten Körpers nicht abstossend ist!

Fran Sophie: Richard, ich flehe Dich an; ertrage Deine Schmerzen, wie

Du kannst, aber zerreisse mir nicht das Herz mit Deiner

fürchterlichen Selbstverspottung!

Kleist: (setzt sich umständlich) Ja - ja - ja - sachte - es

krachtel

Fran Sophie: Du legat Dich lieber lang.

Rieist: Nicht sorgen. Mitleid und Obst verknust mein Magen nicht.

Des schlägt mir auf die Godärne. (Bei einer heftigeren

Bewegung Frau Sophies angstvoll ihren Arm umklammernd:)
Nicht wippen - !

Frau Sophie: - Trinkst Du?

Kleist: Gib mir Wasser. - - Du hattest am Morgen einen Brief von

Deiner Schwester. Wie erklärt sie sich? - Erwähnt es ger

nicht? Wird nicht der Mihe für wert gehalten? Man schweigt

sich darüber aus?

Frau Sophie: (unruhig:) Sei nicht ungerecht gegen Helene.

Kleist: Es gibt ja wohl auch wichtigere Dinge als des Herrn Schwa=

gers Winschel

Frau Sophie: Sie schreibt einzig und allein deshalbt

Kleist: Resultat?

#

Frau Sophie: - Kann man sich denn an anderer Leute Kind gewöhnen?

Kleist: Bobald man sich um die Aneignung ernstlich bemüht, eller=

dings. Es behelfen sich so viele auf diese Weise - und

sie fahren gut dabei.

Frau Sophie: Ich - kann kein fremdes Kind zu mir ins Haus nehmen!

Kleist: Was heisst das: fremd? Weil es nicht von Dir geboren

wurde? Der Gedanke ist kleinlich. Du solltest darüber

hinaus sein.

Frau Sophis: Neint

Kleist: Es ist ein hinfälliges Vorurteil. Glaube mir dies: man

kann sich tiefer und in weiterer Beziehung ein Kind zu

eigen machen, dadurch, dass man seine Seele gewinnen muss

- aus den Mangel der leiblichen Verwandtschaft. Da treten

höhere Gesichtspunkte in Kraft. Dahin kann man gelangen!

Frau Sophie: Der Mann vielleicht - eine Frau nicht!

Kleist:

Du solltest dankbar sein auf diese Weise noch Mutter zu werden.

Frau Sophie:

Wie das Geschick es gefügt het, Richard, wir wollen zufrieden sein. Und vielleicht - wenn men dies bedenkt - kann
es so schwer nicht fallen. Was das Kind en Aufmerkankeit
auf seine kleine Gegenwart abziehen wirde, das bleibt nun
ums unvermindert erhalten. Und wenn es sich erfüllt, was
die Bedingung dieses Glücks ist, dass einer dem andern ganz
genügt - da ist das Verhältnis zu einer Reife gediehen, um
die in hundert Fällen gerade die Kinder uns Eltern betrügen!

Kleist:

-- Ohrfeige links - Ohrfeige rechts - und auch das Stöck= chen nicht gespart. Abgerüffelt - du kuschst. Jetzt bin ich klein - klein!

Frau Sophie:

Du missverstehst mich.

Kleist:

(rasch) Deine Schwester ist also bereit, das Kind auszuliefern? Schreibt sie das? Hast Du es schriftlich von ihr?

Frau Sophie:

Richard, Du regst Dich auf!

Kleist:

Dann muss es gleich her. Es muss sofort hierher geschafft werden. Ich gebe eher keine Ruhe. Antworte ihr sogleich in meinem Namen - ich könnte nicht sitzen, um zu schreiben!

Freu Sophie:

Sie will es ja nicht weggeben! - Lies selbst den Brief! (sie sucht ihn aus der Tasche.)

Kleist:

(liest:) Wier Wast Sie weigert sich? (Ironisch:) Ich gedachte einer mittellosen Witwe eine willkommene Erleich= terung zu gönnen, indem ich ihre hungrige Kinderschar ver=

ringerte -

Frau Sophie: Sie bringt es nicht übers Herz sich nur von einem zu tren-

nen. Sie dankt Dir innig für Beine Güte!

Kleist: Abgewiesen - einmal. Also das ware nichts. So missen wir

uns an eine andere Quelle wenden. Man bietet in den Zeitun=

gen mitunter Kinder ans. Hast Du davon gelesen?

Frau Sophie: Bichard, versündige Dich nicht an mir!

Kleist: Ich mag auch selbst annoncieren.

Frau Sophie: (beherrscht:) Du bist gereizt.

Kleist: (Maßlos:) Ja, das bin ich! Das bin ich auf den Grund!

Ich bin noch mehr wie gereizt! Ich - - (ausbrechend) -

brauche das Kind!! Ich will - mein Kind!! Und müsste

ich es mir von der Gasse stahlen - ich will mein Kind wie

die anderen!!

(Die Schelle geht draussen.)

Frau Sophie: Das Mädchen hört Dich!

Kleist: (steht steif.)

Frau Sophie: Mein Gott, es 1st jemend.

Kleist: Wen lässt das Mädchen mir da ein?

Frau Sophie: (geht zur Tür:) Lisbeth!

(Das Dienstmädchen kommt.)

Frau Sophie: Wer ist es denn?

Lisbeth: Ein Schüler fragt nach Herrn Rektor.

Kleist: Ach was - belästigt mich nicht!

Frau Sophie: Bestellen Sie: Herr Rektor ist nicht zu sprechen.

Rleist: Nein, sagen Sie das nicht. Er mag eintreten.

Lisbeth: (Ab.)

Frau Sophie:

Kleist:

(besorgt) Wird es Bich nicht heute abend anstrengen? Warum - heute abend? (In die Tür tretend:) Kommen Sie gleich hier herein. Warten ist die Sache der Jugend nicht,

das bringt uns erst das grave Alter beil

(von Strauss kommt: er ist von ausgemeichnet ebenmässigem Wuchs, mit freier Gesichtsbildung. Er trägt sich mit leicht

übertriebener Elegenz.)

Kleist:

Ich habe nämlich noch nicht gespeist. Guten abend, mein lieber Strauss. Meine Frau ist Ihnen bekannt. Das ist mein Primener von Strauss. (Seinen Arm ihm um die Schulter legend, obwohl er kaum hinauflangt) Was treibt Sie in so vorgerückter Stunde noch zu Ihrem Rektor herauf? Reden Sie

frisch von der Leber weg.

Herr Bektor, Sie entschuldigen mich, dass ich es wagte zu von Strauss:

so späten Abend noch -

Mein Tor und Tür stehen meinen Schülern, die mir mit Ver-Kleist:

trauen nahen, zu jeder Tag- und Nachtzeit offen.

Ich wollte bitten: - ich erhielt mit der letzten Post noch von Strauss:

> eine Nachricht von meinem Bruder in Hannover, der auf Kriegsschule ist, dass er die Absicht hat, die Eltern mor-

gen auf zwei Tage - bis Sonntag - zu besuchen. Er fragt

mich, ob ich mich nicht auch befreien könnte, dass wir

beide überraschend bei den Eltern eintreffen.

- Um welche Zeit gedenken Sie aufzubrechen? Kleist:

Um fünf morgen früh müsste ich schon fort.

Haben Sie Fahrgelegenheit nach Hause?

Jawohl, Herr Rektor. von Strauss:

von Strauss:

Kleist:

Kleist: Wer nimmt Sie mit?

von Strauss: Auf meinen Schlittschuhen der Fluss!

Kleist: Laufen wollen Sie das Stlick? Da bleiben Sie ja elendiglich

liegen unterfahrts!

von Strauss: Es sind nicht mehr als sechs Stunden alles in allen.

Rleist: Das schaffen Sie nicht. Das schafft ein anderer kaum.

Sie werden sich den mächtigsten Schaden tun. Folgende

Woche haben wir Sie drüben in Hospital logieren.

von Strauss: Ich mute mir nicht zu viel zu, Herr Rektor.

Kleist: Ja ja - Sie mögen manches leisten. (Ihn die Armmuskel prii=

fend) Sie sind gut fundiert - haben von Natur was mitge-

kriegt.

von Strauss: Ich habe im vergangenen Winter grössere Touren geleistet.

Einmal -

Rleist: Ist ja meine Stärke auch gewesen: Eislauf. Da hielt mich

der Teufel selbst nicht am Schreibtisch zurück, wenn der

See gefroren wie der Schild des Achilles blitzte. Ich wer

sogar eine kleine Berühmtheit damals in unserm Städtchen.

Des will ja nicht viel heissen. Aber venn der Kleist aufs

Eis kam - ! Das bringen Sie doch gewiss auch fertig: -

(mit beschränkter Geste) - Eine Acht ohne abzusetzen ziehen?

von Strauss: Ja.

Kleist: Oder auf holländer Art; diese langen Bogen von einem Ufer

zum andern in schönem Schwunge, wie?

von Strauss: (ein Lächeln unterdrückend) Ich tanze Walzer auf dem Eis.

Kleist: So? Sie tanzen Walzer? (sich abwendend) Nun - schliess=

lich sind es ja nur geringe Künste!

Frau Sophie: - - Ist es nicht vollkommen noch Nacht, wenn Sie morgen aufbrechen?

von Strauss: Der Mond ist heraus, gnädige Frau.

Frau Sophie: Ach ja, wir haben Mond. Aber trotzdem, für ganz ungefährlich möchte ich Ihr Unternehmen nicht halten. Es gibt immer Stellen, die auch beim schärfsten Prost unsicher bleiben.

So gefährlich gebärdet sich unser Flüsschen nicht, gnädige

Frau.

von Strauss:

Frau Sophie: Sie verachten wohl auch etwas die Gefahren?

von Strauss: Was die Leute so Gefahren nennen - es gestaltet die Sache

ein wenig interessanter.

Kleist: (zurückkehrend) Was auch da! Einem rechten Jungen darf
nichts gefährlich sein. Das Wort darf in seinem Schatz gar
nicht bestehen. (Auf gekreuzte Schneeschuhe zwischen studentischen Schlägern über der Tür weisend) Da, mein lieber

Strauss, schauen Sie auf. Kennen Sie das?

von Strauss: Das sind Schneeschuhe, Herr Rektor.

Rleist: Schneeschuhe - ganz recht. Mein Sport bis hoch in die zwanzig hinein. Wenn die Ferien da waren - den Rucksack aufgepackt - die Hölzer unter und mit dem Sturmwind um die Wette

in Gottes goldnen Tag hineint

von Strauss: Ja, es soll sehr schnell gehen - das Schilaufen.

Kleist: Das - ? Wie? Was?

von Strauss: Das Laufen auf Schneeschuhen.

Kleist: Ob das schnell geht! Strauss, das saust. Da hältst du die

Rappe am Ropf. Das heisst, wenn einer tüchtig geübt ist.

Sonst zerrt man sich auch nur wie ein Karrengaul dahin! -

- Sie wissen wohl gar nicht, wie die Dinger konstruiert sind?

von Strauss: Nein, ich habe noch nie welche angehabt. Hier liegt ja auch nicht genug Schnee.

Kleist: Nein, mein Lieber, hier ist es allerdings unmöglich. Höher hinauf muss man schon. Norwegen, Spitzbergen - die weisse Sahara im Norden, das ist Terrain für unsere Fahrten.

(Zu Frau Sophie) Kann man nicht eins herunternehmen?

Prau Sophie: Das ist wohl doch zu umständlich.

Nun, man erkennt ja auch die Mechanik von unten hinreichend.

Sehen Sie den kurzen steifen Riemen? Das ist der sogenannte 
Spannriemen. (Am Fusse demonstrierend) Der klammert den 
Stiefel hart auf das Holz - überquer - rührt und rüttelt 
sich nicht - - (Bei der Bewegung verstummt er ächzend.)

Frau Sophie: (besorgt) Richard - schone -

Kleist: (schneidend) Wie meinst Du? (Zu von Strauss) Nehmen Sie Platz, Strauss. - Ja ja - ja ja ja - denkt man dran zurück + - die Erinnerungen - - schweres Zeug - - Gift für die Gegenwart! Setzen Sie sich.

Frau Sophie: Bitte, Herr von Strauss.

von Strauss: (mit fragendem Blick nach Kleist) 0, - aber ich danke viel=
mals.

Kleist: (will sich ebenfalls setzen) Setzen Sie sich.

Frau Sophie: Nicht doch auf den harten Stuhl. Ich schiebe Dir ein Eissen unter.

Kleist: (hohnvoll) Ja ja - auf den harten Stuhl. (Gegen von Btrauss gewendet) Meine Frau ist nämlich solch eine zarte Zimmer=

pflanze und de denkt sie, dass jeder ihr gleich geertet sein muss! - Nein, mein Lieber, wir ruhen unsere Glieder noch immer auf ungepolstertem Lager aus - nach spartani= schem Muster - - strenge Zucht der Sparta - ner!

(Mit ungeheurer Debervindung, die sich auf seinem furcht= bar verzerrten Gesicht abzeichnet, lässt er sich fallen.)

Frau Sophie: (flehend) Richard!

von Strauss: (betroffen) Herr Rektor!

Kleist: (überhörend) Ja - Sparta - das war noch was! Missgeborene

Knaben wurden ersäuft - - und blieben bewahrt vor der Qual

- - aus - - (hochgetrieben - mit flehend erhobenen Armen)

- - Barmherzigkeit!!

von Strauss: (steht auf.)

Kleist: Was stehen Sie? Weil ich stehe? - Ich wollte das Fenster

aufsperren.

Frau Sophie: (flüsternd zu von Strauss) Gehen Sie jetzt!

Kleist: (auf halbem Wege zum Penster - dreht sich schneil um.)

Freu Sophie: (laut) Behalten Sie Thren Platz, Herr von Strauss.

Kleist: Nein - bleiben Sie oben! Ich stehe auch! Aech - !

Gehen Sie hinüber auf Ihre Stube und stecken Sie Ihre Nase in Ihre Schulbücher. Erledigen Sie Ihr Pensum! (Sich ver= lierend) Wenn Sie vielleicht auf Ihre jungen Jahre - Ihre Leibesbeschaffenheit trumpfen, so lassen Sie sich gesagt sein, dass das armselig ist! Ich bin wie Sie mal jung ge= wesen - was haben Sie da voraus? Mal haben Sie's auch hin= ter sich - was liegt dann an der nohen Brust und ihrem Drängen? Darum schlägt sich die Hefe des Volkes#!

von Strauss: (ist hinter den Stuhl getreten und sieht Eleist mit festen

Mihlen Blicken an.)

Rieist: Erst besinnen Sie sich einmal auf die echten Vorzüge des

Geistes - und wenn Sie davon ein gut Teil in sich entdeckt

haben, dann kommen Sie wieder. Dann will ich einen gewissen

Dünkel als gerechtfertigt durchgehen lassen. So sind Sie

mir nur ein vorflügges flattriges Merlchen. Das ist meine

Zensur über Ihre werte Person!

von Strauss: (verneigt sich - ab.)

Frau Sophie: Spricht de nicht Kornmiller?

Lisbeth: (auf der Schwelle - sehr fröhlich) Besuch von Herrn Korn=

mülleri

Frau Sophie: (fragend an Kleist) Richard?

Kleist: Ja ja - selbstverständlich.

Lisbeth: (ab.)

Kornmillers Stimme: Strauss - Sie, hören Sie noch mal. Kucken Sie nachher mal bei mir 'rein, die neue Turnzeitung ist da - nette

Sachen über Wintersport drin. Vielleicht finden wir für

uns was! -

(In der Tür. - Er ist von geradezu gewaltigen Proportionen)

Ein Sünder voller Schuld und Reue - so trat er vor den Bek-

tor hin - und flehte, dass man ihm verzeihe - weil ich so

spät gekommen bin! Stegreif Kornmüllerus!

Frau Sophie: Guten Abend, Herr Kornmiller, Sie stören keineswegs.

Kornmüller: Ich wähnte Sie längst vor ungetafelten Tischtuch zu treffen.

Sonst hätte ich mich doch schwer gehütet. Ich reisse wieder

ansi

Frau Sophie: Nein nein, Herr Kornmüller, mein Mann ass nicht mehr.

Kornmiller: Herr Rektor, das Brot - zur Hälfte verzehrt, zur Hälfte ein

zu verzehrendes - gehört Ihnent

Kleist: Ich hatte keinen Appetit.

Kornmüller: Appetit fehlt Ihnen? Herr Bektor, was tun Bie dagegen?

Kleist: Ich - seiltanze.

Kornmüller: Nein nein: Mangel an Appetit, Mangel an Schlaf - das sind

die beiden Schlangenzähne an unserer Gesundheit!

Frau Sophie: Es ist je nur eine vorfibergehende Unpässlichkeit, die ihm

die Lust nimmt.

Kornmiller: Sonst, damit ist nicht zu spassen. Vor allem, wer geistig

arbeiten muss. (Er lässt sich auf einen Stuhl plumpsen)

Ich bin so frei - habe nämlich nachmittag drei Stunden mit

meinen Jungen im Schnee exerziert. Das erschlafft.

(Sich die Schenkel reibend) Aber ist Gold - Gold der Ge-

sundheit, das durch die Glieder rieselt! - Herr Rektor,

habe ich Ihran Stuhl besetzt?

Kleist: Nein - ich absolviere einen Verdauungsspeziergang.

Kornmiller: Soll men nicht. Nach der Mahlzeit still hocken - aber

nicht bewegen.

Kleist: Ich laufe aber, Herr Kollege!

Kornmüller: Ich sitze lieber.

Frau Sophie: Ich beschäftige mich nach dem Essen in der Wirtschaft.

De hat nun jeder seine eigene Art.

Rornmiller: (sich reckend) Aber die schlechteste ist die meine nicht! -

Herr Rektor, was ich will: seit der Fluss steht, steht den

Jungen das bisschen Verstand stille. - Vebrigens, Frau

Rektor, bever ich drauf vergesse - Sie haben mich zu heißem Dank verpflichtet.

Frau Sophie: Womit?

Kornmüller: Mit Ihrem lieben Besuch bei meiner Ursel. Sie haben ihr

eine riesige Freude bereitet.

Frau Sophie: Aber ich bin mir ja gar keiner Schuld bewusst!

Kornmüller: Sie haben ihre Bubel gelobt! (Zu Kleist) Bala hätten Sie

einen von den Schreihälsen hiergehabt, Herr Rektor. Frau

Rektor war schon drauf und dran - den Euno zu entführen!

Frau Sophie: Das war ein Scherz von mir. Wer wird Zwillinge trennen?

Kleist: Es wilrde auch in diesem Hause kein rechter Platz für Kin-

der sein. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Atmosphäre

gedeihen, wo die ernste Arbeit eine Stätte hat.

Kornmüller: Nun, daraus machten sich die Wichte weniger. In theoria

bene dictum, in praxibus - !

Frau Sophie: (hält sich die Ohren) Nun fangen Sie auch mit dem Lateinisch

an. Sie waren meine letzte Stütze noch!

Kornmüller: (lacht) - Herr Rektor, ich habe meinen Rundgang abge-

schlossen - morgen erwarts ich Sie. Um zehn. Wir werden

uns stremm 'ranhalten, um durchzulommen. Was ich rausge-

funden habe, ist ein tüchtiges Register - und ein Sünden-

register dazu! - Misstande, Fran Rektor, was sagen Sie dazu,

wenn die Alosettanlagen unter den Speisesälen etabliert

sind?! Was soll man dazu überhaupt noch bemerken!

Frau Sophie: Sie müssen damit rechnen, dass die Gebäude ursprünglich

von Mönchen zu eines anderen Zwecke aufgeführt wurden.

Kornmüller: Jawohl: lebensfeindlichen!

Kleist:

Ich muss wohl darauf gefasst sein, dass Sie mit einem ganzen Neubau aus dem Hinterhalt herausrücken!

Kornmüller:

Ich wollte, ich könnt's! Den genzen vorsintflutlichen Kasten 'runterreissen und eine Anstalt in modernem Sinne aufführen. Die Arbeitsstuben im Alumnat! Wie soll denn so ein Bengel mit Fener über seiner Arbeit sitzen, wenn's am nötigen Sauerstoff gebricht?

Kleist:

Sie sind ein unverbesserlicher Brausekopf!

Kornmüller:

Ich bin heilfroh, dass es in mir noch zu brausen vermeg.
Andere sind ja hier unter dem Oel der Gewöhnung längst
jeder Woge unfähig geworden!

Kleist:

Was Sie mit Oel der Gewöhnung bezeichnen - das, lieber Kollege, möchte ich Reife des Verstandes nennen. Ich freue mich herzlich - mir ist das jedesmal ein Genuss! - an Ihrem jugendlichen Stürmen, Ihrem vierschrötigen Draufgängertum - aber zu einer abgeklärten Einsicht wer= den Sie auf diesem Wege wohl niemals gelangen. Sie sehen das Nächste an - aber welche Beziehungen zwischen dem Grossen und Ganzen in unserm Gemeinwesen walten und weben, des zu beurteilen, unterliegt Ihr Blick leider der eng= sten Beschränkung!

Kornmüller:

So! Was sollte denn dieser Weitblick zuerst oder noch erkennen, ausser dass es nötig ist, frische Luft für die Bewohner dieses Hauses zu schaffen? Ich finde nämlich, dass
dieser Weitblick eher ein Drüberhinwegblick ist, der wohl
ein Ziel und das kein geringes ins Auge fasst, aber nur
die Mittel vergisst, mit dem er sich dahin durchbringen

kann! - Ich bin der Weg! Mein die Sorge für Licht und Luft - und meine Turnerei! Geben Sie mir mein Teil, so garantiere ich für die Güte des Thren. Mir der Leib und Ihnen der Geist. Der Mensch kommt daher. Nehmen Sie die Griechen - die Griechen!

Kleist:

Bei aller Hochachtung, Herr Kollege, für Ihre besonderen
Kenntnisse auf dem Gebiete Ihres schönen Pachs - aber dies
ses Feld müssen Sie mir schon überlassen. Ich schreie
Ihnen auch nicht in Ihre Preiübungen. Und schon das:
der grösste Grieche war Sokrates! - Ihr Rektor ist auch
kein Riese. Also, was wollen Sie damit? Sie huldigen eis
ner verengten Lebensanschauung. Ja ja, es soll beides ins
einander wirken. Nur halten Sie sich nicht daran. Sie
sind derjenige, der die Grenzen verschiebt. Sie übertreis
ben - und gleich ins Meßlose. Die Anforderungen gehen
hier nach einer ganz anderen Richtung. Hier wird schon
viel zu viel Gewicht auf die Pflege der Leibesübungen ges
legt. Das ist eingerissen unter der Hand, wir haben das
gar nicht so gemerkt. Der Erfolg aber öffnet uns die Ausgen. Da war doch eben der Strauss hier!

Kornmüller:

Ja - den habe ich Ihnen geschickt!

Kleist:

Den haben Sie mir geschickt? Also sehen Sie doch mal an! Wer verleitet uns die Jungen nun?

Kornmüller:

Ich verleite - ?

Kleist:

Dass sie uns von den Büchern weglaufen! Ist das nicht ein Zeichen hoher Verwahrlosung, wenn ein Primaner, vor dem Examen stehend, es wegt vor mich hinzutreten, um von zwei, Kornmüller:

Mee. Da irren Sie. Denkt ta gar nicht an Dispens von Sportswegen. Der Bengel will seine lieben Eltern besuchen und da benutzt er den gefronenen Fluss als Beisegelegenheit. Halb auf meine Empfehlung hin. Hat ja die Beine dazu!

Kleist:

Aber der Ausfall mehrerer Lektionen - wie verantworten Sie den?

Kornmüller:

Ich gar nicht! Sie erteilen doch die Befreiung! - Ich bin der letzte, der Ihnen die Schüler abspenstig macht - im Gegenteil, ich will sie Ihnen frisch und munter zuführen. Dahin geht auch mein Anliegen, mit dem ich jetzt heraus= rücke.

Kleist:

Was 1st das?

Kornmüller:

Frei morgen für die ganze Schule. Schlittschuhtour bis zum Einbruch der Dunkelheit. Natürlich unter meiner Oberauf= sicht!

Kleist:

Und wo bleiben wir?

Kornmüller:

So kommen Sie mit! Der Fluss bietet Raum genug.

Frau Sophie:

Herr Kornmüller!

Kleist:

Lechen Sie uns nur aus! Sie haben allen Grund dazu. Was wollen wir überhaupt noch hier? Darf ich Ihnen meinen Posten anbieten?

Kornmüller:

Nee, für den danke ich.

Kleist:

Tun Sie's nicht! Die Macht liegt doch bei ihm!

Kornmüller:

Ich will sie gar nicht: Macht! Was ich begehre, ist die

Liebe meiner Schüler!

Kleist:

Dann können Sie mit dem Erfolg zufrieden sein. Die besitzen Sie wohl in einem Grade, dass für uns kein Fünkehen
bleibt! - Aber, Herr Follege, ich mache Ihnen einen Vorwurf
daraus!

Kornmüller:

Wenn 1ch -

Kleist:

Diese Veberschätzung der körperlichen Vorzüge flössen Sie den Jungen ein! Nach System drillen Sie des. Ich verwerfe des als einen verruchten Anschlag auf die Autorität des Geistes!

Kornmüller:

Herr Bektor, Sie geheimnissen in meine Harmlosigkeit etwas

hinein - oder drücke ich nich so unglücklich aus?

Kleist:

0 nein - Sie drücken sich soger sehr gewendt aus!

Kornmüller:

Ich sprudle es eben aus meinen gesunden Instinkten heraus!

Kleist:

Und sind Si'e denn auch sicher, dass Ihre Instinkte die

gesunden sind?

Kornmüller:

Nun, Herr Rektor, ich bin doch gesund!

Kleist:

Herr Kornmüller, - ich bin krank!!

Frau Sophie:

(lehnt mit geschlossenen Augen im Sofa.)

Kornmüller:

Ich habe mich wohl verschwatzt. - Ja - und die Sache mor=

gen: ich meine - wir liessen gleiches Recht für alle gel=

ten. Es heisst doch einmal: Strauss läuft Eis. Kommt

Neid zwischen den Jungen auf - so haben wir des Teufels

Semen im Ackerland!

Kleist:

Darin fühle ich mich eins mit Ihnen. Es hat niemend frei!

Kornmiller: Was denn? Haben Sie's dem Strauss abgelehnt?

Kleist:

Wie sonst: gleiches Recht?

Kornmiller:

Ja ja - nur auf die Art - f

Kleist:

(streckt ihm die Hände hin) Nun ich freue mich, Herr Kollege dass wir hierin eines Sinnes sind. Endlich einmal doch.

Das ist mir wichtig und lieb angleich?

Kornmüller:

Also nicht? - Na, ein andermal! - Aber massakrieren sie mich drüben zur Leiche - das Begräbnis geht auf Kosten der Schule. Ich starb im Dienste. Ich werde das noch schriftlich hineterlassen. Grüssen Sie meine Frau. Nehmen Sie sich der Zwillinge an, Frau Bekter. (Zu Kleist) Morgen um zehn auf Wiedersehen zur Hausinspektion!

Kleist:

(eifrig) Auf mein Wort, Herr Kornmüller, das haben Sie!

Kornmüller:

Bleiben Sie - ich finde mich. (Ab.)

(Draussen noch das Auflachen Lisbeths - Türklirren.)

Frau Sophie:

(beginnt die Teller zusammenzusetzen.)

Kleist:

(tritt an den Tisch) Graut Dir vor mir? Oder ekelt's Dich?

- Es muss einen doch anwidern. Ich bin mir selbst zum Ekel!

(Er geht zur Tür, kehrt zurück) Sonst mache ich Dich darauf aufmerksam, dass das Band, welches Dich an mich bindet, ge= löst zu werden vermag. Ich sage Dir dies, falls der Wunsch danach in Dir entstehen sellte. Ich könnte es Dir nachem= pfinden! (Rechts hinein - die Tür kracht hinter ihm ins Schloss.)

Vorhang.

## Zweiter Akt.

Alumnatstube sieben. Langgestreckter Raum mit kleinen Fenstern. Türen rechts und links. Vor der linken Wand Tisch mit irdenen Wasserkrug und Gläsern. Darüber eine Dekoration von Preiskränzen aus verwelktem Eichenlaub mit farbigen Bändern. Blauer Kachelofen. Bücherregale mit grünen Vorhängen überall; an einem ist die weisse Beethovenmaske befestigt. Drei Arbeitstische sind aufgestellt. Gasarme mit Brennern ohne Glocke. Rechts ein Kleiderbrett mit Mänteln, Schülermützen, einem riesigen Strohhut, Schlittschuhen.

Kornmüller: (öffnet stürmisch links) Bitte, Herr Bektor.

Kleist: (tritt ein; dicker Wollschal um den Hels gerollt.)

Kornmüller: Wedemann, welche Nummer der Stube?

(Schuldiener Wedemann folgt. Schwammiger Mensch, glatt=

resiert, Filzschuhe, Schlüsselbund.)

Kornmüller: Lustig, Wedemann.

Wedemann: 's is' die siebente. Numm'ro sieben, Herr Kornmüller,

zudienst.

Kornmüller: (seine Liste durchsuchend) Sieben - sagt er. Die letzte

ist sie auf dem Korridor. Die böse sieben.

Kleist: Mangelt es hier auch an etwas? Der Raum erscheint mir

der reine Sael. - Schliessen Sie mal die Tür, es ent=

steht Luftzug!

Kornmüller: (donnernd zu Wedemann) Klappe zu! - Auf der Stelle,

Herr Rektor. Ich sehe schen. - Ja, Raum ist vorhanden aber was den Raum erfüllen sollte, da liegt das bekennte
Tier begraben. Nun, Herr Rektor, riechen Sie mal. Was
fällt Ihnen auf? Was belästigt Ihr Riechergen angenehm oder
im Gegenteil?

Wedemann:

(schnüffelnd) Deubelt

Kornmiller:

Nicht! Nichts sagen! - Herr Rektor, was ist das?

Kleist:

Hm - eine gewisse Durchsetzung der Luft mit einem aromati-

schen Fremdkörper -

Kornmüller:

Muff! Muff, Herr Rektor! Muffig richt's hier! Hier stagniert die Luft. Hier lassen die Ventilationsmöglichkeiten
zu wünschen übrig. Mit anderen Worten: unzureichende Fensterung. Die Dingerchen da - Mauerscharten, was schaffen
sie? Das verschlingt eine Lunge allein, geschweige denn Wieviel Insassen hat die Stube? Zwei - vier - fünf!
Fünf jugendliche Existenzen fristen in diesem Pferch ihr
Dasein! - Lasen Sie mal vor, Wedemann, drüben hängt der
Plan, wer hier wohnt. Unverentwortlich geradezu. Das
grenzt an Turm und Kerher!

Kleist:

Welchen Vorschlag haben Sie zur Abhilfe dieses Mißstendes ausgeheckt?

Wedemann:

Kornmüller:

(liest von einer Papptafel, die rechts hängt) von Strauss -(in seine Liste vertieft) Ich hette mir hier ein Vermerk

gemacht - Wer?

Wedemann:

von Strauss - Hasenbalg - Thoma - Fehse - Bleisch.

Kornmüller:

Ja dies: vor allem steht mal hier viel zu viel drin.

Da muss zuförderst die Hälfte der Möblierung weg, damit wird schon was gewonnen!

Kleist:

Lassen Sie mir aber nur die Arbeitstische!

Kornmüller:

Nee - aber an die Regale! Was tun denn diese Klötze von Gestellen im Lokal? Verpesten Licht und Luft. Soviel Bü= cher haben die Jungen gar nicht - sollen sie gar nicht ha= ben! (Beim ersten Regal) Was steckt denn dahinter?

Wefemann:

(hinzuspringend) Erlauben Herr Kornmüller doch!

Kornmüller:

Die Bengels haben viel zu viel Kram. Das heilige Donnerwetter fahre dazwischen. Schlagen Sie mal den Vorhang zurück. Na, da haben wir's. Hier wird zuerst ausmöbliert.
Wedemann, machen wir uns gleich an die Arbeit!

Kleist:

Wollen Sie jetzt -

Kornmüller:

Ohne Gnade und Erbarmen! Aufgepasst! (Er holt Bücher aus dem Regal) Was ist das? Nibelungenlied. Schwungvoll, Wedemann, dem Inhalt angemessen! (Er schleudert Wedemann das Buch zu) Bardey - Mathematische Aufgaben. (Als hebe er Feuer angefasst) Schnell, Wedemann, wir haben den Teufel am Steiss! - Zeichenmappe - von Strauss, Possen, mein guter Strauss - Hanswursterei! (Wedemann fängt ungeschickt auf - Blätter verstreuen sich auf den Boden) Herr Rektor, kann ich den Auftrag geben, dass das Unding fortgeschafft wird? Wenn Sie denken, dass das zur Besserung beiträgt?!

Kleist:

Kornmüller:

(notiert) Ein Regal zu entfernen. Zwei Raummeter Luft gewonnen! (Umschau haltend) Beseitigt wird das Bebel nicht das ist wahr. Allerorts die miserablen Fenster. Das ist das Verhängnis dieses Hauses! (Am Tisch rechts) Dieser Tisch, woher bezieht er sein Licht? Wer ist der Unglückselige, der hier in Nacht und Dämmern haust? (Flüchtig die Mappe aufhebend) Zeichenmappe - von Strauss. Jaschmiert denn der Raphael überall Mappen voll?

Wedemann:

Das ist doch dieselbe Mappe, die in dem Regal von Ihnen aufgefunden is'. Die habe ich auf seinen Platz niedergelegt!

Kleist: Auf nächstes Jahr, Herr Kollege!

Kornmüller: Nächstes Jahrhundert - ja ja! (Mit einem Satz auf die Fensterbank) Wedemann, kommen Sie mal mit, Sie sind doch ein Praktikus. Thr Grossvater war Gärtner. Wie stellen Sie sich zu dem Projekt? Schauen Sie sich mal die Gelegen=heit an. Könnte man da nicht mit Hammer und Meissel bei und bricht oberhalb einen halben Meter weg? Maßstock

haben Sie nicht da?

Wedemann: Nee - aber ich laufe und hol'n aus der Wohnung.

Kornmüller: Bleiben Sie da. Ich glaube nämlich, die Träger liegen

bedeutend höher! (Er lehnt sich weit hinaus.)

Wedemann: (erschrocken) Nee, Herr Kornmüller, Sie können ausrutschen!

Eine Stimme: (von unten) Holla, Herr Rollege, fahnden Sie auf Schwal=

bennester?

Kornmüller: Was etwa Reparatur bedürftig ist für den Frühling, wenn

die Schwalben wiederkommen!

Die Stimme: Dass Sie bloss nicht abstürzen aus Ihrer luftigen Höhet

Kornmüller: Sicherer gehen Sie auf die Seite!

Die Stimme: Sonst empfehle ich Ihnen die Treppe zu bequemerem Abstieg!

(In Gelächter) Wenn die Schwalben wiederkommen - -

Kleist: (an Straussens Tisch öffnet die Mappe. Sein Interesse ist

beim ersten Blatt gefesselt. Zorn und verachtungsvolles

Lächeln wechseln auf seinem Gesicht.)

Wedemann: (beobachtet ihn mit scheuen Seitenblicken)

Kleist: (sieht auf - bemerkt den aufmerksamen Wedemann -

es fehlt auf diesem Tisch en Tinte. Sorgen Sie dafür, dess

den Schülern das kein Grund zur Verzögerung ihrer Arbeiten

wird!

Wedemann: Jawoll - jawoll, Herr Rektort

Kornmüller: (hereinturnend) Hopp - Schlusssprung auf der Stelle!

(sich abklopfend) Der Winterschlaf einiger Spinnen gestört!

Kleist: (geschäftig nähertretend) Was haben Sie nun herausgefunden,

Herr Kollege? Wird es gehen nach Thren Winschen?

Kornmüller: Es muss! Die einfachste Sache von der Welt. Die Balken

laufen sämtlich in Höhe der Decket

Kleist: Da beglückwünsche ich Sie zu Ihrer Entdeckung. Sind Sie

nun befriedigt?

Kornmüller: Jetzt bin ich gierig geworden. Jetzt habe ich Blut geleckt.

Mir schwindelt förmlich. Fühlen Sie mal den Puls. - Sie

haben ja auch heisse Hände - wie gebrannt?

Kleist: (hastig) Beeilen wir uns jetzt, Herr Kollege!

Kornmüller: Los, Wedemensch, das entleerte Möbelstück gegen die Wand

gedreht - dass es mir keiner wieder vollpackt! Hoppla -

eins, eins, - zwei, zwei - Luftdruck, Wedeonkel - alter

Lungenpfeifer! - drei, drei - genze Umdrehung fertig!

Wedemann: (prustend) Donnerwetter - Herr Kornmüller - wie Sie arbei=

teni

Kornmüller: Der Kloben hat auch Gewicht!

Wedemann: Aber jänzlich steht er doch nich' rum!

Kornmüller: Gesperrter Zugang ist jedenfalls hinreichend angedeutet.

Das sehen die Bengels!

Kleist: (war von neuem an den Tisch getreten. Vorsichtig zieht er

ein neues Blatt aus der Mappe: sein Kopf liegt tief auf

der Tischplatte - wie niedergerissen.)

Wedemann: (sieht ihm zu.)

Kleist: (blickt auf.)

Wedemann: (schnell zu Korhmüller) Wohin schaffen wir nut den leeren

Rasten?

Mornmüller: Herr Bektor - haben Sie drüben Verwendung für das Ding?

Kleist: Ja ja - lassen Sie ihn mir in die Wohnung bringen. Ich

habs Platz!

Kornmüller: Und so viele Bücher! (ZU Wedemann) Heute noch ins Rektor-

hausi

(Läuten der Schulglocke.)

Kornmüller: Pertig sind wir längst nicht. Auf Nachmittag fällt Konfe=

renz - aber Montag, wären Sie damit einverstanden?

Kleist: Wie Sie wünschen, Herr Kollege!

Kornmüller: Wir treten der Sache doch wenigstens näher jetzt. Wedemann,

das Penster bleibt auf, die Jungen hocken mir schon zu warm

beieinander. (Rechts die Tür öffnend) Bitte, Herr Rektor.

Wedemann, haben Sie meine Liste?

(Die drei ab.)

(Auf den Gängen erhebt sich mehr und mehr Lärm: schallendes Türenschlagen, abgebrochenes Singen, Pfeifen durcheinander)

(Kleist kehrt zurück. An den Tisch, auf dem die Zeichen=
mappe liegt. Mit stossenden Händen klappt er auf - und
stiert Zeichnung nach Zeichnung an. Eine ungeheure Erre=
gung schüttelt ihn. Er stöhnt - wimmert. Er schliesst die
Mappe - stemmt beide Fäuste drauf. Sein Kopf tobt auf und
nieder. Er lacht verächtlich - richtet sich steif auf geht mit festen Schritten nach links - versagt vor dem nä=
herdringenden Lärm. Doch will er die Klinke niederdrücken kann es nicht. Der Lärm ist dicht draussen. Wie gefangen
sieht er sich nach einem Unterschlupf um - erblickt ass um=
gestellte Regal - sträubt sich schwach - flüchtet hinein.)

Bleisch:

(jüngerer Schüler - pazschke nach sich ziehend - von links)

Eil' Dich zu, Du! Es darf niemand auf der fremden Stube

geklappt werden! (Er läuft an ein Regal in der Mitte und
entnimmt ein Buch) Du musst aber schnell lesen, Loewe will
es auch geborgt haben!

Pazschke:

Das less ich morgen aus - in der Geographie. Hast Du nicht mehr? Zeig\* mal.

Bleisch:

Du sollst weggehen. Wenn Dich einer abfasst, kriege ich den Sums!

Pazschke:

Morgen hast Du's wieder.

Bleisch:

Du, da kommen sie!

Pazschke:

Atjes, Mann.

Thoma:

(stösst mit ihm auf der Schwelle zusammen. Ihm den Ausgang

verwehrend) Was wollen Sie hier? Was! - wollen Sie?

Pazschke: Ich war bei Bleisch.

Thoma: Was haben Sie de zu suchen? Kennen Sie nicht die Regeln

dieser Anstalt, der Sie die Ehre haben anzugehören?

Pazschke: (lacht)

Thoma: Er lacht! Er lacht - lacht! Schlipfen Sie unter!

(Indem er ihm einen Elaps erteilt) Gott zum Gruss, Du

Wandersmann!

Pazschke: (ab.)

Fehse: (will eintreten)

Thoma: (ihn übersehend - deklamierend) Dort drunten vor dem Tore -

da steht ein Lindenbaum - ich träumt' in seinem Schatten -

so manchen sissen - - (von aussen gestossen, taumelt er in

die Stube.)

Hasenbalg: Emmi soll sich wohl kalte Beine holen?

Thoma: Hase, das war gemein, mein schönes Gedicht so zu unter-

brechen! (Er pfeift die Melodie.)

Fense: (hat sich sogleich an den mittleren Tisch gesetzt. Er ist

von schwächlichem Körperbau, der Rücken neigt leicht vorn-

über. Schwarze Klappe hinter einem Ohr. Stahlbrille.

Rluger Gesichtsausdruck. - Er steht wieder auf und schliesst

das Fenster.)

Thoma: (die Rückkehr Pehses abwartend knallt vor ihm seinen Stoss

Bücher auf den Tisch) So - der täglichen Schinderei erste

Hälfte wär' überstenden! Emmi, verschrick Dich nicht, es

sind nur Bücher. Einen Freudenböller sollte das bedeuten.

Fehse: (lacht gutmitig.)

Hasenbalg:

Du, Ton, wenn ich Skandal im Zimmer haben will, so sorge ich schon allein dafür!

Thoma:

Aber nicht so tadellos - so tadelsohne nie! (Pfeift, schlendert umher - nimmt den grossen Strohhut und stülpt ihn Fehse
hinterrücks über den Kopf.) Auf dass der Nond Dich nicht
Steche! - Emmi, Kinder, kuckt her - wie Emmi glupscht!
Wie der Keix! Nun brauchst Du nur noch zu aechen: aech!
aech! - und die Schulter hochziehen! - Sitzen lassen sitzen lassen! Hase - nicht? - Mit dem schiefen Blick
über die Brille - : aech! - aech! - Keix!

Hasenbalg:

Emmi wird hier überhaupt mal Rektor. Unsereins ist aufgeschmissen mit seinen geraden Gliedern!

von Strauss:

(in der Tür - mit nachgeahmter Stimme Kleists:) Welcher Lümmel hat hier soeben Keix gerufen? - Melde sich der, wenn er kein Lump ist. Nur Lumpe melden sich nicht. Aech? (kriecherisch) Ich glaube, Herr Rektor, dass ist Fehse ge=

Thoma:

wesen, der Sie bei Ihrem Spitznamen genannt hat!

von Strauss:

Gut, mein Junge, setz' Dich einen rauf. Die Angeber sind mir die liebsten Schüler. Fehse, von Ihnen hatte ich mir anderes erwartet. Sie tun mir weh. Ich habe Sie für den gehalten, der Sie aber nicht sind. Ich bedaure das. Ich wähnte, mich in Ihnen Wiederzufinden, jedoch habe ich mich durch Aeusserlichkeiten verleiten lassen. Innerlich sind Sie mir fremd. Bleiben Sie bedeckt, dass die Schande Ihrer Schamblässe nicht öffentlich wird!

Basenbalg:

Du, Först, Du musst mir mal was helfen!

von Strauss:

(natürlicher Tonfall:) Lasst mich aus. Ich will nichts

sehen und hören. - Wo könnte ich jetzt sein? - Bleisch,
Kleiner, Du bleibst nachmittag zu Hause. Du hast in
Griechisch nichts geleistet. Oberlehrer Heyne hat es mir
diesmal noch gesagt, nächstes Mal hagelts in die Bude.
Kapiert? (Wieder wie Kleist) Ob Sie mich verstanden
haben - frage ich? Oder sind Sie denn so taubsinnig, wie
ich es bin?

Bleisch:

Ja doch!

von Strauss:

Also nicht so taubsinnig. Aech! (Verändert) Tom, bring den Hut an seinen Platz! - Und gib mir meine Schlittschuhe, dass ich an ihrem Anblick mich qualvoll weide!

Thoma:

Jetzt wärst Du bald bei Muttern, Fürst.

von Strauss:

Schmerz! Schmerz! - Wie sie sich halten - seit Weihnschten ohne ein Flecken Rost!

Thoma:

Werden ja auch nicht viel gebraucht!

von Strauss:

Man kann eben nur lechen! - Stahl werde Schwert und rassle wider die Philister!

Thoma:

(emphatisch) Wider der Philister schnöde Brut!

von Strauss:

(die Schlittschuhe in die Ecke schleudernd) Fehr' hin, der du mein Freund warst! - Damn wollen wir uns für's Turnen rüsten. Das ist noch das vernünftigste von dem ganzen Betrieb hier. Wenn der Kornmüller nicht wäre - ach Gott!

(Wedemann schlurft von rechts herein - Tintenkanne unterm Arm.)

Hasenbalg:

(arbeitend) Wie lange Zeit noch, Tom?

Thoma: Pause ist gleich rum.

Hasenbalg: Donnerlittchen!

Wedemann: Morgen, junge Herren. Da reicht mein Vorrat wohl gar nicht,

wie man hier so fleissig arbeitet?

Hasenbalg: Ruhe!

Thoma: Wedemann, Ihre Tätigkeit - bei Licht betrachtet - ist eine

recht dunkle. Ich wäre versucht sie schwarz zu nennen.

Wedemann: (kichernd) Tinte - Tinte! Von Herrn Rektor selbst befohlen:

Tinte für Herrn von Strauss!

von Strauss: (der sich eine kurze blaue Turnjacke überzieht) Der Rektor

für mich Tinte? Reden Sie keine Tinte, Wedemann!

Wedemann: Jawohl - so aus Verlegenheit. Ich hatte ihn nämlich beob=

achtet, wie er bei Ihnen auf dem Tisch hat 'rumgekramt.

Der Herr von Strauss sind doch heute reffidiert!

von Strauss: (tritt schnell an den Tisch) Wie kommt denn meine Zeichen=

mappe auf meinen Tisch?

Wedemann: Die het Herr Kornmiller ausgeräumt - aus dem Regal da.

Das ist für überflüssig erklärt - das schnappt zuviel Luft -

und da wandert es zum Rektor 'rüber. Der kommt vielleicht

mit weniger Luft ausi Jawohl - es hat grosse Revision

stattgefunden!

von Strauss: Davon müsste man doch anstandshalber vorher benachrichtigt

werden!

Thoma: Du, Fürst - der Keixt

von Strauss: Ach wasi

Wedemann: Die Zettelchen - die haben Herrn Rektor lebhaft interessiert!

yon Strauss: Was für Zettelchen?

Wedemann: Solche Malereien, wie der Herr von Strauss doch immer

machen!

von Strauss: Was für Malereien mache ich immer? Was wissen Sie denn

day on?

Wedemann: Karrikaturen!

von Strauss: Von Ihrer Adonisgestalt vielleicht, von wem anders nicht!

Wedemann: (ein Blättchen aus der Mappe ziehend) Nun und das hier?

von Strauss: Lassen Sie Ihre Tintenfinger davon. Das ist mein Onkel,

der geht Sie gar nichts an!

Thoma: Knaatsch - der Keix!

Wedemann: Wir haben doch heute vormittag das Haus untersucht - wegen

den Unbauungen. Ich habe da Ratschläge abgeben müssen.

Mehr zu Herrn Kornmüller, wie der im Fenster seine Ab-

messungen vornahm. Und da hat der Rektor an dem Tisch ge=

standen, weil er von die praktischen Geschäfte nichts ahnt,

und hat die Bilder gefasst. Da is' er aber hochgegangen!

Thoma: Nicht platt umgesunken?

Wedemann: Het sich was mit umsinken. Der muss doch immer hochgehen!

Je mehr der sich bost, umso höher gent er. Er kann sich

doch gar nicht niederlassen mit seinem Leiden - mit dem

verzweifelten Leiden, wo er dran leiden tut. Haben Sie ihm

des noch nicht angemerkt, dess er gar nicht auf einem Fleck

verharren kann?

Thoma: Stimmt. Manchmal tost er die geschlagene Stunde wie ge=

stochen umher. Da ist men auf der letzten Bank nicht si=

cher vor seinen Ueberfällen-

Wedemann: Das rührt eben daher, die Fahrigkeit. Von die mächtigen

Reize, die er hat. Die kriegen doch die schwächlichen Körper, wo schlechte Säfte sind - und der Rektor ist doch solch
Windpustum! (Kichernd) Wenn er denn so markieren will, weil
doch zu seine Reize sich keiner gern öffentlich bekennt die Lisbeth von drüben erzählt mir öfter, wenn der Alte an=
fällig wird - mit die Auftritte! - - da soll die Frau Rektor ihn schon mehrfach haben verlassen wollen! (Tiefes
Schweigen.)

Bleisch:

Was sind das für - ?

von Strauss:

Bleisch, Du schweigst!

Wedemann:

's is' ein Gesässgetriebe, junger Herr!

von Strauss:

Halten Sie Ihren Mund, Herr Wedemann! Ich verbiete Ihnen diese Reden über unsern Herrn Rektor! Tun Sie, was Sie hier

zu tun haben und erzählen Sie keine Märchen!

Wedemann:

Ich rede nur, was wahr ist!

Thoma:

Lass' ihn doch!

von Strauss:

Wir verzichten auf alles! Das sollte einmal Herr Rektor von Ihnen mit anhören, aber da hüten Sie sich wohlweislich!

Wedemann:

Sie zeichnen ihn ja auch nicht unter seiner Nase ab!

von Strauss:

Bei Thnen rappelt's wohl?!

Wedemann:

Nee. Bei mir id' allens richtig!

von Strauss:

Sie verlassen sofort die Stube oder ich erstatte Bericht

über Sie!

Wedemann:

Sachte - sachte. Ich werde meine Aufträge erst erlådigen.

(Er giesst Tinte ein.)

von Strauss:

Das läuft über! Sehen Sie nicht?

Wedemann:

Dann brauche ich den Herrn von Strauss nich' so oft zu

stören! (Er schlurrt links ab.)

Thoma:

Fürst, jetzt hängt er Dir was an!

von Strauss:

Dem Schleicher tran' ich's zu. Findet ja auch offene Ohren hier - das Gewürm. Gedeiht ja hier, solch Unkraut. Hat seine Sonne, die ihm rosig scheint. (Er hebt den Wasserkrug auf) Spült man's hinunter! - Hier fehlt Wasser!

(Die Schulglocke läutet.)

Nun ist's zu spät. Kinder, macht fertig. Hase, ochs'
Deinen Balg nicht krunn. Nach Turnen ist nochmals Zwischen=
zeit.

Hasenbalg:

(springt auf - verzweifelt) Ach - ich entwickle die Formel nicht!

von Strauss:

(zu Fehse) Emmi, Du bist von Turnen frei, hol' den Krug voll Wasser für nachher. Bei Kornmüller wird man durstig.

Thoma:

Fürst, zu Ostern werde ich Riegenanmann. Kornmüller hat mir's gestern angekündigt. Dann vererbst Du mir die Turnjacke.

Hasenbalg:

Heute sind Turnspiele. Ob man sich nicht drücken kann?
Ich nuss die Formel schaffen!

von Strauss:

Dir will ich raten! - Bleisch, welche Lektion hast Du?

Bleisch:

Französisch.

von Strauss:

Gelernt?

Bleisch:

Ich kann alles!

von Strauss:

Gleich alles? Na los!

Bleisch:

(ab.)

Hasenbalg:

Ganz verbohrt bin ich!

Thoma:

Steck' den Kopf in Schnee!

Hasenbalg:

Dab. 0

Fehse: (nimmt den Wasserkrug - ab.)

Thoma: Du, Fürst, was waren denn das für Dinger, die der Keix bei

Dir geklappt hat?

von Strauss: Mattes Zeug! Dem Spion hätte viel Saftigeres in die Hände

fallen müssen!

Thoma: Du, das genigt hier aber!

von Strauss: Ach was, das ist die reine Schmeichelei. Warte, Dir will

ich's besorgen für die nächste Spürerei. Auf Schneeschuhen

auf dem Nordpol! (Er setzt sich hin und zeichnet mit

raschen Stricken.)

Thoma: Was bedeutet denn das?

von Strauss: Nur für Eingeweihte! So - die Schulter wirft Schatten bis

nach Spitzbergen. Tinte hat er ja selbst bestellt!

Thoma: Und der Röcker?

von Strauss: Das ist der erlegte Bär, den er sich selbst aufgebunden

hatf

Thoma: Wie heisst die Unterschrift?

von Strauss: Keixus Bamarbas! (Aufstehend) Wo hängen wir's hin?

Thoma: Du bist wohl -

von Strauss: Damit er weniger zu stöbern hat. Man muss es den Leuten

bequem machen! (Er befestigt es am Nagel über dem Unter=

richtsplan.) Nun klage noch einer, dass wir unsern Rektor

nicht verehrten. Seine Photographie hängen wir über uns

auf. Da soll doch jeder zufrieden sein!

(Aus der Tiefe Kommendo: Antreten!)

Thoma: Antreten! Fürst, wir verspäten uns!

von Strauss: Lauf' zu!

Thoma:

(ab.)

von Strauss:

(ordnet noch auf seinem Schreibtisch - legt die Zeichen=
mappe in die Schublade. - Ab.)

(Rleist kommt heraus. Er hastet an Straussens Tisch: mit fliegenden Händen wüstet er auf ihm - da fällt sein Blick auf die Karrikatur an der Wand. Mit winselndem Wutlaut starrt er hin - fasst das Tintenglas - - und schleudert es gegen das Blatt, dass das Glas zerschellt und ein Strom von Tinte eich noch über den Unterrichtsplan und die Wand ergiesst. Am ganzen Leibe zitternd betrachtet er noch sein Werk - dann stürzt er durch die Tür rechts davon.)

(Fehse war links mit dem Wasserkrug gekommen und hat dem Vorgang zugesehen. Er steht gelähmt. Seine Augen weiten sich - die Lippen tun sich krampfartig voneinander.)

(Unten Kommandorufe: "Stillgestanden! - Abteilung links schwenkt - marsch!")

(Lied: "Stimmt an mit hellem hohen Klang - !")

Vorhang.

## Dritter Akt.

Rektorzimmer im Schulgebäude. Zwischen den Fenstern im Hintergrund Stehpult. Vor der Rechtswand Rohrbank, Rohrstühle, ovaler Zisch - darauf Trinkservice. Links hohe Doppeltür. Aktenspinde. Büste Homers und Herrscherbildnisse. Regulator. Eiserner Ofen mit Schirm. -

Neist, am Stehpult, schreibt. Wedemann, eine Ledermappe unterm Arm, wartet.)

Kleist:

Wer hat Tagesinspektion drüben?

Wedemann:

Herr Kornmüller, Herr Rektor, zudienst.

Kleist:

(ihm ein Schriftstück hinreichend) So fassen Sie doch zu- !

Was ist das?

Wedemann:

Das wäre die Liste von heute morgen früh. Herr Rektor möchten nochmals schriftlich genehmigen, lassen Herr Kornmüller

bitten.

Kleist:

(legt das Blatt beiseite) Das drängt wohl nicht so.

Wedemann:

Herr Kornmüller meinen jedoch -

Mleist:

(schroff) Haben Sie noch etwas?

Wedemann:

Ich habe Herrn Rektor eine Meldung zu machen.

Kleist:

(arbeitend) Los - schiessen Sie los! - Halten Sie mich

nicht auf - sonnabends!

Wedemann:

Zudienst: Auf Numm'ro sieben, wo der Strauss ist Stuben=

ältester -

Kleist:

Von Strauss!

Wedemann: Wo der Herr von Strauss -

Kleist: Den Herrn schenken Sie sich. Meine Schüler sind keine

Herren! So tischen Sie doch gefälligst auf!

Wedemann: Ich habe die Meldung zu machen, dass daselbst von einem

Schüler mit Tinte gegen die Wand geschmissen wird -

Kleist: (mit harter Wendung herum) Was reden Sie da?

Wedemann: - und vermutlich von Strauss - von von - von dem von

Strauss geworfen ist!

Kleist: Vermuten 8 i e das?

Wedemann: Es is seinen Platz gegenüber! Ich hatte doch frische Tinte

eingefüllt - Herr Rektor hatte es doch selbst befohlen -

Kleist: Lassen Sie mich aus dem Spiel!

Wedemann: Doch bloss wegen der Tinte!

Rieist: Ja - der Tinte wegen! - (Scharf) Sagen Sie mir mal:

berichten Sie über Vorkommisse in der Anstält oder wer?

Wedemann: Es is' doch eine mächtige Schweinerei, Herr Rektor!

Kleist: Was das ist, darüber begehre ich Thre Ansicht nicht zu

hören!

Wedemann: Der Berr Kornmüller hat doch die Schüler bereits auf den

Inspektionssaal berufen!

Kleist: (tastet nach der Pultkante) - Packen Sie ein! - - Reinigen

Sie die Stellei

Wedemann: (schiebt die Schultern)

Kleist: Der Strauss hat Sie wohl gehänselt? Wier Was? Weil

Schuldienerchen ist vorlaut gewesen?

Wedemann: Wie können Herr Rektor so was von mir denken! Ich tue nur

meine Pflicht!

2 · ·

Kleist: Mann, das wäre auch Ihr Glück!

(Hurz und heftig wird angepocht: Kornmüller stürmt schon

herein.)

Kornmiller: Herr Rektor -

Kleist: Was denn, Herr Kollege?

Robiniller: Sie sehen mich auf das tiefste erregt! Ich bin - ich muss

Ihre Hilfe, Ihre Autorität als Oberhaupt in Anspruch nehmen

in einer Sache, der - wie es scheint - ich mit meinen Kräf=

ten nicht gewachsen bin! Es herrscht ja eine unglaubliche

Verlogenheit unter den Schülernt

Kleist: Wedemann, entfernen Sie sich!

Kornmüller: Ja, der Wedemann bringt mir's hoch. Ich schicke ihn auch gleich wieder ab mit Order, der Missetäter soll zu mir

kommen, damit ich dem Schweinigel, der uns die Wände beschmiert, mal in aller Freundschaft über Anstand und gute

Sitten belehre!

Kleist: Herr Kollege - auf ein Wort! - Wedemenn, was brummeln Sie

da vor sich hin? Passt Ihnen etwas nicht? So sprechen

Sie frei heraus!

Wedemann: Nein, Herr Rektor, ich brummle nicht - ganz wahrhaftig

nicht, Herr Rektor! Herr Rektor täuschen sich! Nein,

Herr Rektor!

Kleist: Sonst zählen Sie auch nicht zum toten Inventar, wenn Sie

sich dessen entsinnen wollen! Gehen Sie jetzt hinaus!

Wedemann: (nimmt seine Mütze - ; dann ab.)

Kornmüller: Durch die Mitte ab. Exit Wedemannus. Soll ihm gegönnt

sein!

Kleist: Einfältiger Geselle - ranzt vor sich hin!

Kornmüller: Schon wie sich das wegschleppt!

Kleist: (eifrig) Ja, lieber Kollege, was Ihr Anliegen an mich an=

belangt, Sie wissen sonnabends - lassen wir es bis Montag

ruhen, da stehe ich Ihnen ganz zur Verfügung!

Kornmüller: (von neuem wild) Herr Rektor, ich weiss - aber die Sache

duldet keinen Aufschub. Ich berste!

Kleist: Ja, Thre Zusammenstellung der Umordnung auf den einzelnen

Stuben, die wir heute mergen in Erwägung gezogen haben,

habe ich mir nochmal zurückbehalten. Ich wollte Sie schon

zu einer gemeinschaftlichen Prüfung einzelner Punkte bit=

ten! (Er holt einen Stuhl herzu.)

Kornmüller: (abwehrend:) Herr Rektor, Ihre Zeit ist beschränkt -

lassen wir sie uns zu dringlicheren benutzen!

Kleist: (nervös) So fangen Sie an, Herr Kollege.

Kornmüller: Ja. Ich schicke den Wedemann weg. Kein Mensch meldet

sich! - Kein Bube bekennt! - Mit einem Schlage ist die

Lüge in Kraut und Flor geschossen! - Nun wogt die geile

Saat - nun helfen Sie mir, Herr Bektor!

Kleist: (kalt) Ich muss doch voran erfahren: was wird abgeleug-

net vor Ihnen - von wem?

Kornmüller: (mit Veberwindung sachlich) Stube sieben befindet sich

seit zwei Stunden ein Tintenklecks an der Wand - an der

rechten Wand - von dem Durchmesser eines strammen Meters! -

Stube sieben wohnen: von Strauss - Hasenbalg - Fehse -

Thoma - Bleisch. - Mein Verhör der Insassen hat mir die

Ueberzeugung geliefert, dass Strauss der Täter ist -

Fehse derum weiss, Herr Rektor, zu Ihrer Bedienung!

Kleist: Was soll ich denn nun noch? Als aufsichtführender Inspektor

vom Tage haben Sie das Recht, für Vergehen im Hause nach Ih=

ren Ermessen zu strafen!

Kornmüller: Herr Bektor - - die Jungen leugnen!!

Kleist: - Worauf gründen Sie Thren Verdacht, Herr Kollege, den Sie

gegen den Schüler von Strauss hegen?

Kornmüller: Worauf? Worauf? Auf einen Berg von Tatsachen!

Kleist: Mir genügt eine zu Beginn.

Kornmüller: So. Schön. Also: - der Klecks backt über seinem Tisch an

der Wand!

Kleist: (am Pult beschäftigt) Das erklärt wohl nicht genügend.

Kornmüller: Das Tintenglas - zersplittert am Boden gefunden - stammt

von Straussens Tisch!

Kleist: Das ist - festgestellt?

Kornmüller: Bombenfest!

Kleist: Und Strauss - erkennt sein Tintenglas nicht an?

Kornmüller: Tintenglas - Tintenglas! - Das ist ja nebensächlich!

Kleist: Vorher betonten Sie doch die Wichtigkeit Ihrer Feststellung?

Kornmiller: Das ist sein - sein Tintenglas! Kein Mensch streitet um

ein Tintenglas!

Kleist: Denn verstehe ich Ihre Beweisführung schwer.

Kornmüller: - Herr Rektor, da verwirrt sich mein Geist! - Es verhandelt

sich auch besser mit den Beklagten in Person. Ich rufe Ih=

nen die Schüler her!

Rleist: Nein nein, Herr Kornmüller, das unterbleibt. Des gebe ich

nicht zu. Hier dulde ich niemanden in meinem Zimmer!

Kleist:

Wünschen Sie die Untersuchung auf der Stube vorzunehmen? (mit Akten kramend) Beschliessen Sie, was Sie für geeignet halten!

Kornmüller:

-- Herr Rektor, Sie missverstehen mich. Die Tet vermeg ich zu rügen - aber den moralischen Defekt ahnden, ent= zicht sich meiner Befugnis. Die härteren Bestrafungen - bis zur Verweisung von der Schule - unterstehen dem Spruch des Rektors und der Konferenz. Vor diese gedenke ich die Lügner zu stellen!

Kleist:

(mit rauher Stimme) Was wollen Sie tun?

Kornmüller:

Es schmerzt mich gleichfalls, aber ich bin dazu verpflich=
tet. Die Kranken isoliert man im Hospital - Jungens, die
lasterhaft sind, verpesten schlimmer als mit leiblichem
Uebel. Darum bleibt nur dies: ausmerzent

Kleist:

Herr Kollege - lassen Sie mich reden. Eine Verirrung, ein Leichtsinn - oft rettet man mit Milde mehr wie durch Strenge bei jungen Gemütern!

Kornmüller:

Herr Rektor, es geht aber nicht anders. Sie müssen sich des Falls bemächtigen. Ich habe mich darauf vor den Bengels verschworen. Wohin sänke denn meine Autorität? - Nein, die Sache ist bis zu einem Punkte gediehen, wo es kein Zurück mehr gibt!

Kleist:

Herr Kollege - mir ist das eine Last!

Kornmüller:

Ich quale Sie. Aber für was bettle ich denn? Dass die Wahrhaftigkeit besteht. Wollen Sie ohne dies Fundament Charaktere aufbauen?

Kleist:

(stumm)

Ich danke Ihnen, Herr Rektor! (Hinausrufend) Wedemann!

Wedemann! Die Alumnen von sieben sofort zu Herrn Rektor!

(Tür zu) 80 - die Bande ist zitiert. Wedemann hat Auftrag.
Jetzt werden wir ja sehen, ob die Jungen wagen, sich unter

den Augen ihres Rektors weiter zu versteifen! (Wieder die

Tür aufreissend) Laufschritt - marsch marsch!

(Von Strauss, Hasenbalg, Thoma, Bleisch, Fehse kommen.)

Kornmüller: Aufstellung - Front. Stillgestanden! - Herr Rektor?

Kleist: (richtet sich vom Pult auf - macht sich von neuem zu schaf=

fen.)

Kornmiller: (donnernd) Ruhe im Glied!

Kleist: (stellt sich gegen den Tisch) von Strauss - Hasenbalg -

Thoma - Bleisch - Fehse -

Kornmüller: Fehse - betregen Sie sich weniger zeghaft!

Kleist: Wer mir etwas mitzuteilen hat, trete an mich heran - und

flüstere es mir ins Ohr. Ich erspare ihm ein öffentliches

Geständnis!

Kornmüller: (sieht ihn verdutzt an.)

Kleist: Das Vergehen ist an sich nicht so ungeheuerlich, als dass es

nicht bis zu einem gewissen Grade verziehen werden könnte. -

Wer die Tat auf sich nimmt - - wer die Tat auf sich nimmt,

erhebt sich über seine Kameraden. Er wendet die Bestrafung

ab. die anders auf alle fällt!

Kornmüller: (schüttelt den Kopf.)

Kleist: Besinnen Sie sich - - und lassen Sie Ihren Rektor nicht

warten!

(bei von Strauss) Strauss, ohne Nebengedanken sollen Sie gestehen - um der Wahrheit willen! Nicht was sich am Ende damit Vorteilhaftes stiften lässt! Nach rechts und links nicht geschielt: die Wahrheit um der Wahrheit willen!

von Strauss:

(einen Schritt vortretend) Ich habe - mein Tintenglas nicht gegen die Wand geschleudert!

Kornmüller:

(aufstampfend) Da haben wir den Salat! - Käuen wir also die Affenkomödie von vorne durch! - Hasenbalg sind Sie es gewesen?

Hasenbalg:

Nein, Herr Rektor!

Kornmüller:

Thoma - los!

Thoma:

Nein, Herr Rektor!

Kornmüller:

Vorwärts - Bleisch!

Bleisch:

(schüttelt heftig den Kopf)

Kornmüller:

Fehse - Sie?

Fehse:

(leise) Nein - nein.

Kornmüller:

Bin ich's gewesen? Nein, Herr Kornmüller! - Weiter wäre hier wohl keiner zu befragen!

Fehse:

(tastet nach einem Stuhl)

Kornmüller:

Junge - Fehse, wie wird Dir denn? Schwindel - was?

Also, Heltung! - Herr Rektor, dann werde ich Ihnen den

Buben zuführen, wenn er nicht das Gewissen hat, sich aus

freien Stücken dahin zu begeben! - Bleisch, wann haben

Sie die Stube verlassen? Vor Strauss?

Bleisch:

(nickt)

Kornmüller:

Bei Ihrem Weggang befand sich der Klecks schon an der Wand?

Bleisch:

(schüttelt den Kopf.)

Kornmüller: Verfügen Sie sich auf den Korridort

(Bleisch ab.)

Hasenbalg - vor Strauss oder nach Strauss?

Hasenbalg: Vor Strauss!

Kornmüller: Der Klecke?

Hasenbalg: Ich habe nichts gesehent

Kornmüller: 'Rausi

Hasenbalg (Ab.)

Kornmüller: Thoma - vor oder nach ihm?

Thoma: Vor!

Kornmüller: Die Wand?

Thoma: Ohne den Klecks!

Kornmüller: Kehrt marsch!

Thoma: (Ab.)

Kornmüller: Fehse - Sie waren nach Wasser geschickt?

Fehse: - Ja.

Kornmüller: Ja?

Fehse: Jat

Kornmüller: Wen trafen Sie in der Stube an als Sie zurückkehrten?

Fehse: (sieht ihn angstvoll an.)

Kornmüller: Ich beisse Sie nicht! - Was sahen Sie bei Ihren Eintritt?

Welcher Amblick bot sich Ihnen?

Fehse: (wendet sich zur Tür.)

Kornmüller: Halt da! Nicht Fersengeld gegeben!

Kleist: (zuckt zusammen - betrachtet Fehse mit wachsender Aufmerk=

samkeit.)

Kornmüller: Strauss, haben Sie die Güte und schwören Sie ihm Urfehde ab,

dann wird er wohl seine Strafe finden!

von Strauss: Er kann sagen, was er weiss!

Kornmüller: Das gilt? Man wird vorsichtig!

von Strauss: Die Wahrheit soll er sagen!

Kornmüller: Fehse, Sie kommen mit heiler Haut davon. Wen haben Sie

mit dem Tintenglas in der Hand erspäht?

Fehse: Ich - ich - ich bin es nicht gewesen!

Kornmüller: Mann, das glaube ich Ihnen ja!

Kleist: Herr Kollege - Fehse -

Kornmüller: Der ist gar nicht belastet in bezug auf Täterschaft. Ein

Fehse verbricht nichts. Aber der Jüngling weiss um den

Kapitalspass, den sich sein grosser Stubengenosse gelei=

stet hat! - (Fehse schüttelnd) Aber reden können Sie

doch! - Nicht? - Nicht? - Nicht? - - Na! - Rührt Euch!

(Aufundabgehend) Das Wendern ist des Müllers Lust - !

(An der Tür - hinaus.)

Kleist: (tastend) Fehse - kamen Sie mit dem gefüllten Wasserkrug

bald -

Fehse: (begegnet seinem Blick mit gequälter Starrheit.)

Kleist: von Strauss - entfernen Sie sich!

von Strauss: (will gehen)

Kornmüller: (kommt wieder - bringt die Papptafel mit dem Unterrichtsplan

mit. Von Strauss aufhaltend.) Hoppla - nicht durchgehen! -

Grundstellung - Augen geradeaus! (Nun hält er schnell den

Karton v. Strauss vor) Erinnern Sie sich jetzt vielleicht

wieder, wie das auf den Plan gekommen ist?

von Strauss: Nein!

Kornmüller: Hagen an Siegfrieds Leichel

von Strauss: Ich weiss es nicht!

Kornmüller: Bann will ich Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen.

> Ich kann Ihnen nämlich eine Geschichte erzählen von einem gewissen Strauss, einer verbürgten Begebenheit nach.

Also dieser Strauss steigt gestern abond zu seinem Rektor hoch, sich Urlaub zu erbitten. Selbiger Urlaub wird ab= geschlagen. Heute Morgen kehrt er aus dem Unterricht auf seine Stube heim, erblickt diesen tückischen Lektionsplan, der ihn - statt in den hellen Wintertag zu schweifen - in die verhasste Schulbank klommt und ihn gleichsam mit gefletschten Zähnen angrinst von der Wand. Der Zorn schwillt hoch - kocht - brandet über - und patsch! klatsch! - was da: ersauf in Tinteff Stimmts noch nicht?

Es hat sich nichts auf diese Weise zugetragen! von Strauss:

Kornmüller: Weiter also: Sie haben eine Zeitlang allein auf der Stube geweilt, zwischen dem Weggang Thomas und der Rückkehr Fehses. In dieser Spanne ist der Wurf verübt! Ich habe Sie noch unten getadelt, als Sie verspätet antraten. gibt die Facta - jenes die Motive! Werden Sie nun noch

wider die Braft der Beweise aufbegehren?

Ich bleibe bei meiner ersten Erklärung! von Strauss:

Sie lügen!! Kornmüller:

Ich lüge niemals! von Strauss:

Strauss - - - - Um Himmelswillen, was fight Sie an? Sind Kornmüller: Sie behext? Was für ein höllischer Geist ist in Sie gefah= ren? - Bedenken Sie doch die Tatsachen, die Sie zerquetschen! Warum segen Sie nicht das letzte Ja? Retten Sie sich vor Torschluss. Denn ich will das noch aus Ihrem Minde haben! - Strauss! - Unsereins soll der Wahrheit starrer Hüter sein. Wir sind berufen - noch unter tausend Wunden und Malen! - Strauss, was brauchen Sie zu lügen! Sie sind stark, so gesund, kräftig. Das wird mir unbegreiflich. Da lügt einer doch nicht. Das ist das gleiche, wie ich schneide mir ein Glied vom Leibe herunter. Machen Sie sich doch nicht zum Krüppel! - Verüben Sie tolle Streiche, so viel Sie wollen. Stehlen Sie Füchse - aber nur springen Sie hinterher auch dafür ein. Das tapfere Tragen der Folgen kann die schlecheteste Tat noch mit einem Schein von Grösse umkleiden! - - Straussi!

Kleist:

Erlanden Sie doch einmal, Herr Kollege: mich interessiert das. Diese merkwürdig reinliche Scheidung eines Ausschnitts in genauer Viereckform von der übrigen beschmutzten Fläche. Gleichsam, als hätte da das Zentrum übergehangen, wonach man schoss!

Kornmüller:

(zu Strauss) Was wer des?

von Strauss:

(schweigt)

Kornmüller:

Heraus mit der Sprache!

Kleist:

Vielleicht gehört der Strauss nicht zur siebenten Stube.

Er weiss ja von nichtst

von Strauss:

Es war ein Blatt Papier, Herr Rektor!

Kleist:

Löschpapier - Packpapier? - Briefpapier? Es gibt verschie=

dene Arten von Papier!

von Strauss:

- Zeichenpapier, Herr Rektor!

Kleist: Ein blanker Bogen?

von Strauss: - Ich hatte gezeichnet.

Kleist: Was zeichneten Sie denn? Eine Arbeit für die Zeichenstunde?

von Strauss: Nein - - es war eine Zeichnung, wie ich sie menchmal im

Scherz entwerfel

Kleist: Ein Witzblatt also? - Was für einen tiefen Sinn hatte denn

dieser Witz - diese Zielscheibe?

von Strauss: (schweigt)

Kleist: Nun, es bleibt sich ja auch gleich, mit welchen Albernhei=

ten Sie sich in Ihren Mußestunden - ich hoffev nicht auch

Klassenstunden - beschäftigen!

Kornmüller: Wo steckt der Wisch?

Fehse: (rasch) Ich habe es verbrannt!

Kornmüller: Teufel, Kleiner - Du muckst Dich! - (Ihn an den Schultern

packend) Dahinter steckt est - Zeigen Sie mir doch einmal

Ihre Finger! Da sind ja Flecken über und über! Fehse -

Fehse, Sie winselnde Kreatur - ich zermansche Sie! Ich

habe Sie bisher geschont - jetzt presse ich Sie! Sie sind

hinzugekommen, als der Tintenguss noch triefend frisch

war - und Sie wollen nichts gesehen haben?!

Fehse: (hebt abwehrend die Hände auf.)

Kleist: (hintretend) Herr Kollege, wollen Sie mich einen Augen-

blick mit dem Schüler Pehse allein lassen!

Kornmüller: (Strauss schüttelnd) Strauss - Strauss! - Zwölfte Stunde.

Greifen Sie nach dem Strohhalm. Was haben Sie mir zu sagen?

von Strauss: Nichts!

Kornmüller: (lässt die Arme schlaff sinken) So blasen wir zum Rückzug.

Geschlagen waren sie zur Nacht - da hat der Sieger angefacht - die Feuer auf den Höhen! (Er hakt Strauss unter beide ab.)

Kleist: (sieht Fehse schräg an - dann tritt er ans Pult. Wie

nebenhin.) Also - - hier hört uns niemand.

Fehse: (tut Schritte nech ihm - wankt.)

Kleist: Fühlen Sie sich unwohl? - Dann stärken Sie sich mit einem

Glas Wasser. (Er füllt es selbst) Kommen Sie näher -

trinken Sie zuvor.

Fehse: (trinkt hastig.)

Kleist: Setzen Sie sich. (Er rückt ihm den Stuhl gin) Haben Sie

sich soweit erholt - - dass Sie ein Geständnis ablegen

wollen?

Fehse: (bebend) Herr Rektor - -

Kleist: (streicht ihm über das Hear) Nun - mein lieber Fehse?

Fehse: Ich - - ich - - bin es nicht gewesen!

Kleist: Das weiss ich wohl - aber vor den anderen, wollen Sie es

nicht auf sich nehmen?

Fehse: (sterrt ihn an.)

Kleist: (setzt sich auf die Tischkante zu ihm) Fense, fassen Sie

sich ein Herz. Offenbaren Sie den größseren Mut. Stellen

Sie Ihre großsprecherischen Kameraden in den Schatten.

Werfen Sie die Goliathe um! - - Haben Sie die Tat auch

nicht auf dem Gewissen - sagen Sie trotzdem Jai - - Ich

werde dann schon durchblicken lassen, wie Sie für Ihre

Stubengenossen eingetreten sind! - - Die Bestrafung wird

euch danach ausfallen! - - Scheinbar wird es eine Strafe

sein - aber ich, Ihr Rektor, vermag Sie schon zu entschä= digen!

Febse: (tastet mach seiner Hand, die er umklammert.)

Kleist: Sie haben meine Hand drauf! - Fehse - decken wir sie zu -

seien wir ihnen über - drücken wir sie an die Wand - diese

Prahlhänse - diese Herkulesset

Fehse: (legt seinen Kopf auf Kleists Kniee.)

Kleist: Sie sind mir ein lieber Schüler - Fehse! - - Soll ich

jetzt Herrn Kornmüller hereinrufen?

Fehse: (steht euf.)

Kleist: Emil Fehse - - so helfen Sie mir doch!!!

Fehse: Ich - - bin - - es - - nicht - - gewesen!!

Kleist: Sie - sind eine Kanaille!!

Kornmüller: (steckt den Kopf durch die Türspalte) Erfolgt? - - Nicht?

Schön! (Hinausbrüllend:) Strauss - antreten hier!

von Strauss: (kommt)

Kornmiller: von Strauss, vor Ihren Rektor - trotz Ihres Wehrens und

Windons - sage ich es Ihnen jetzt auf den Kopfezu, Sie

sind derjenige, der sich versündigt hat. Versündigt durch

die Tat - ärger durchs Bestreiten!

von Strauss: (mit einem Blick auf Pehse) Herr Kornmüller - ach bin

verleumdet!

Kornmüller: Dessen bedarf es nicht mehr, mein Lieber! - Gis nachmittag

ist Ihnen Frist gegeben - beraten Sie sich gut, wie Sie

sich im Angesicht der gesamten Lehrerschaft zu stellen ge-

denken. Sie stehen vor dem Abiturium! - Sie sind entlassen.

Meine Turnzeitung erbitte ich mir bald zurückt

(v.Strauss ab - Fehse folgt ihm taumelnd.)

Kornmüller: (Fehse nachsehend) Kaum kriechen kann das - und bockt! Jammerhahn!

Kleist: (nach einer Pause) Sie beabsichtigen des vor die Konferenz zu bringen?

Kornmüller: Zweifellos! Und mit allen Mitteln für eine exemplarische
Bestrafung zu sorgen!

Kleist: (vor ihm) Stehen Sie davon ab! Die Sache ist verworren und dunkel. Wir werden uns in der Achtung unserer Zöglinge schädigen, wenn sie uns an der Verfolgung einer Missetat scheitern sehen.

Kornmiller: Wenn ich der Wahrheit auf den Grund will, gebe ich meine Autorität preis?

Kleist: Nur eine gewisse Lebensklugheit sollen Sie walten lassen.

Kornmüller: Verschlagenheit, Herr Rektor - Lebensverschlagenheit, ich

bedanke mich!

Kleist:

Was ist Wahrheit? - Die Wahrheit am Ende vernichtet uns alle! - Sie ist nicht das rosenrote Gebilde, dass Sie sich vorzaubern - oder das Schwert, dass ein guter Schild noch auffängt. Die Wahrheit - trachten Sie der nach, Herr Kol= lege, trachten Sie der blindlings nach: so gelangen Sie mit zerschmettertem Schädel auf dem Grunde an! Gott schütze uns Menschen vor der Wahrheit in jeglichem Dinge! Beten Sie - beten Sie darum, Herr Kollege! - - - Und nun will ich auch das noch über mich gewinnen und den Schleier lüften. Nun werden Sie wohl von weiteren Recher= chen abstehen und Ihrem Wahrheitsfanatismus ist das Opfer

gebracht: - - ich bin der Täter!

Kornmüller: Nein! - Nein, Herr Rektor, damit drängen Sie mich nicht

von meinem Wege ab!

Kleist: Ich bekenne mich dazu!

Kornmüller: Herr Rektor, entschuldigen Sie - aber ich durchschaue das.

Der Fehse hat Ihnen Angaben gemacht - Sie haben ihm Straf=

losigheit zugesichert - und die Sache soll begraben sein!

Dagegen stemme ich mich aber mit meiner ganzen Wucht!

Kleist: Herr Kornmüller, so hören Sie doch erst einmal auf mich!

Kornmüller: Das ist nicht die rechte Art. Die Jungen sollen die Rappe

gründlich gewalkt kriegen, fressen sie was aus!

Bleist: Ich! - Ich! - ich bin der Urheber - ich, Ihr Rektor -

Rektor Richard Eleist! Soll ich es Ihnen niederschreiben,

dass Sie dann glauben?

Kornmüller: Herr Rektor - Sie spielen mit meiner Wirdel

Kleist: Auch die Anzüglichkeit des Blattes - jene Strauss'sche

Zeichnung vermöchte ich Ihnen zu erklären, aber ersparen

Sie mir die Demitigung!

Kornmüller: Weil Fehse es Ihnen erzählt hat!

Rleist: Nein! - - weil ich - - (Er macht eine abwehrende Geste und

tritt zum Fenster.)

Kornmüller: - Ich kämpfe um meine Seele - um meine Existenzberechtigung

- um mein Erziehertum - um meine Ideale! - Die dürfen Sie

mir nicht zerstückeln! - Was bliebe übrig von mir? -

Wahrhaft sollen die Jungen werden. Das ist es, was ich

ihnen einzuimpfen mich bemijhe. Weiter nichts! - - Sie

stossen mir meine Schlösser mit einem Finger um.

Kleist:

Und richte sie Ihnen wieder auf! Neu und besser!

Die letzte Fuge füll' ich Ihnen, wenn Sie nur wollen! 
Nehmen Sie getrost einen Bat von mir an: geben Sie Ihren

Plan auf und schweigen Sie auf der Konferenz heute nach=

mittag. Wenn Ihnen auch dieser Weg nicht völlig makellos

erscheinen mag -- es geschieht zum Vorteil der Gesamt=

heit!

Kornmüller:

(kämpfend) Ich - ich - ich -

Kleist:

(hält ihm die offene Hand hin) Schlagen Sie ein?

Kornmüller:

Dann muss ich um meine Entlassung bitten!

(Er stürmt weg.)

Kleist:

(steht - und sieht zu Boden.)

Vorhang.

## Vierter Akt.

Das Wohnzimmer bei Kleist. Abend, der Tisch gedeckt.

(Frau Sophie am Fenster - durch die gefrorenen Scheiben spähend.)

(Feierliches Läuten von Glocken.)

Lisbeth: (in die Tür tretend) Frau Rektor?

Frau Sophie: Lisbeth, die Herren kommen von der Konferenz. Herr Korn=

müller ging bereits über den Hof. Setzen Sie die Eier an,

aber kochen Sie sie recht weich für Herrn Rektor.

Lisbeth: Pflaumenweich, Frau Bektor, ich weiss schon.

Frau Sophie: Falls noch ein Schrank von drüben gebracht wird - oder

ein Bicherregal, die Leute sollen es neben der Tür im Ar-

beitszimmer aufstellen. Wedemann wird ja Bescheid wissen.

(Es schellt.)

Herr Rektor hat den Schlüssel vergessen. Laufen Sie.

Lisbeth: Das ist doch Herrn Rektor sein Schellen nich!

Frau Sophie: Wer kann es sonst sein?

Lisbeth: (Ab.)

Frau Sophie: (geht an die Tür und hört hinaus.)

Kornmükler: (nebenan) Also melden Sie mich Frau Rektor!

Frau Sophie: Herr Kornmüller, ich habe Sie schon gehört.

Kornmüller: (kommt) Wiederum der Gest um Mitternacht. Guten Abend,

Fran Rektor.

Frau Sophie: Halten Sie nicht Andacht im Tagesdienst?

Kornmüller: Kollege Wimmel liest für mich. Ich war nicht in der Stimmung vor die Jungen mit dem Worte Gottes hinzutreten.

Frau Sophie: Was ist vorgefallen?

Kornmüller: Darf ich mich setzen? Ich bin nämlich hundsmüde. Hand

und Fuss wie abgeschlagen.

Frau Sophie: Jetzt beunruhigen Sie mich, Herr Kornmüller!

Kornmüller: Sass ich nicht erst gestern hier? Was doch nicht in so

kurzer Frist alles verbrochen werden kann!

Frau Sophie: Urteilen Sie so hart über den letzten Schülerstreich?

Kornmüller: Wie das klingt! Ein Hohngelächter brüllt in meinen Ohren!

Frau Sophie: Das ist es doch nur!

Kornmüller: Ich lodere ja in Flammen über meinen - meinen Streich! -

Veber meinen höchst hallunkenhaften Streich!

Frau Sophie: - ? Haben Sie gegen das Verbot eislaufen lassen?

Kornmüller: Ach - wozu hat man auch Lust! - Ist Herr Rektor wieder

fortgegangen?

Frau Sophie: Mein Mann ist noch nicht zurück.

Kornmüller: Aus dem Schulgebäude? Drüben ist doch alles stockfinster!

Frau Sophie: Ich wundere mich selbst.

Kornmüller: Hier will ich auf ihn warten. Die Räume drüben sind

grau - kahl, da kommt der Mensch nicht zu Worte! -

Fran Rektor, es war furchtbar. Ich bin ein grober Kerl,

aber nun fliege ich wie ein Kind! - Wir haben ihnen acht

Tage strengen Arrest aufgebrummt!

Frau Sophie: Strauss?

Kornmüller: Eine Stunde Bewegung im Hof unter Aufsicht von Wedemann!

Frau Sophie: Eine Strafe muss doch sein. Wer lügt -

Ja - wer lügt! Wer lügt, hat sich allerdings der Freiheit unwürdig erwiesen. So was gehört hinters Gitter, da brich dir die Giftzähne aus an den Stäben! - Aber schuldlos - und in die Eisen!

Frau Sophie:

Jetzt begreife ich Sie nicht mehr.

Kornmüller:

Ja ja - unschuldig ist er - rein, weiss - wie meine neuge= borenen Zwillinge bei meiner Frau im Bette!

Frau Sophie:

Mit dieser Ueberzeugung kommen Sie von seiner Verurteilung?

Kornmüller:

Wie ich die Treppe hinabgehe - die frische Luft mich anweht

- : da mit einem Schlage steht es vor mir! - Das dicke Brett

vor meinem Schädel war zu schwer geworden und polterte mir

auf die Zehenspitzen - davon erwachte ich!

Frau Sophie:

Kornmüller:

Aber gegen Strauss sollen doch die Tatsachen zeugen?

Tatsachen - Was nützen uns Berge von Tatsachen, wenn wir das Verbrechen nicht aus der Veranlagung herzuleiten wissen!

Die Tatsachen tragen nur einen verführerischen Reiz an sich.

De zehle ich nicht mehr den Pfennig drauf! - Wie der Bengel uns über die Schultern hinauswuchs! Da war Kraft in seinem Blick - es ging von ihm aus, wie von einer Waldquelle Kühle und Reinheit der Luft! - Wie unser guter Religionsprofessor von seinem Sessel sich aufhob, um ihm auf das Kruzifix schwören zu lassen - aber da fuhr ihm Herr Rektor wie das Donnerwetter in die Litanei! - Teh schliesse die Augen und sehe Strauss vor mir. So was kann einfach nicht lügen! - Und das will ich Herrn Bektor sagen, wie ich aus dem Saulus der Paulus geworden bin - der Ankläger sich verwandelt hat in den Verteidiger!

Frau Sophie: Ich will Ihnen das auch nicht verheimlichen: mein Mann hat sich überhaupt nur ungern mit der Untersuchung befasst.

Als er zur Konferenz ging, waren dies seine Worte: jetzt wird mich Herr Kornmüller zu einer haarsträubenden Ungerechtigkeit verleiten. - Also hat er doch von Anbeginn an keine Schuld geglaubt?

Kornmiller: Weil er den wahren Verwister der Wand auf Stube sieben kennt!

Frau Sophie: Das - verstehe ich nicht!

Kornmüller: Er ist's!

Frau Sophie: Wer?

Kornmüller: Herr Bektor!

Fran Sophie: Was meinen Sie denn?

Kornmüller: Der Tintenklecks ist sein Werk!

Frau Sophie: Wie kommen Sie denn auf so 'was?

Kornmüller: Höchst einfach: er hat es mir gestanden!

Frau Sophie: Wann?

Kornmüller: Heute morgen - als wir die Jungen in seinem Zimmer ver=

nahmen!

Frau Sophie: Vor der Konferenz?

Kornmüller: Um die Konferenz zu verhindern!

Frau Sophie: Und warum bestanden Sie trotzdem darauf?

Kornmüller: (verblüfft) Ja - halten Sie Herrn Rektor denn für den

Missetäter? (Er lacht unbändig)

Frau Sophie: (geht aus dem Sofa ans Fenster - tritt in die Tür)

Lisbeth - gehen Sie hinüber ins Dienstzimmer und bitten

Sie Herrn Rektor zum Essen. Auch Herr Kornmüller warte

hier!

Kornmüller: (aufspringend) Nein, nein - verraten Sie meine Anwesenheit nicht. Sonst weigert er sich. - Lisbeth! - hören Sie ?

Keine Silbe, oder - !

(Lisbeths lachende Stimme)

Frau Sophie: (unruhig - wieder am Fenster.)

Morgen macht das nette Bildchen die Runde durchs Alumnet:

Strauss vor der chinesischen Mauer und die Bruchsteine
zeigen unsere intelligenten Züge. - Der Strauss macht
das witzig!

Frau Sophie: (rasch herum) Zeichnet Strauss - solche Dinge?

Kornmüller: Der Junge hat Blick für die kleinen Schwächen seiner Mit=
menschen!

Frau Sophie: Kennen Sie - diese Karrikaturen?

Kornmüller: Offiziell nicht - da würde ich ihm gehörig auf die Finger klopfen!

Frau Sophie: Finden Sie manchmal solch ein Blatt?

Kornmüller: Was bei den Jungen auf den Stuben liegt, das übersehe ich.

Freu Sophie: (irgendwie beunruhigt) Ja - Sie mechen sich wohl auch nichts draus!

Kornmüller: Mir bangt vor meiner Karrikierung nicht, wenn sie nur Humor hat!

Frau Sophie: Ihnen nicht - Ihnen nicht! Aber es gibt empfindlichere Naturen, die es sich zu Herzen nehmen!

(Geräusch draussen.)

Frau Sophie: (rasch zur Tür) Richard - bist Du es endlich?

Kleist: (kommt - Mantel umgehängt - eine Laterne gegen Kornmüller schwenkend) Hoho - die gerechten Richter versammeln sich

zum Festschmaus! Nach getaner Arbeit! Fiat justitia-et pereat mundus! Dröcken wir uns die Hände - Manneshand zu Manneshand!

Frau Sophie:

(zu Lisbeth, die eine verdeckte Schüssel brachte) Lisbeth - nehmen Sie Herrn Rektor den Mantel ab.

Kleist:

Da. Aber durchwühlen Sie die Taschen nicht. Es stecken Krebse drin - Taschenkrebse! (Die Laterne löschend) Wir Lichter benötigen des Lichtes nicht. Uns ist nichts zu finster - der Hölle Nacht zerfliesst vor unserer Helle!

(Liesboth mit Mantel und Laterne ab.)

Ich bin noch dreimal um den Garten gelaufen, um meinen Rausch zu kühlen - er verbrannte mich schier! - Nun aber tisch' auf - tisch' auf, Sophie, was Küche und Keller bergen - hier sparen, hiesse später verschleudern. Die Gelegenheit ist einzig! - Herr Kollege, Glückwunsch - dem Drachen Lüge ward das Haupt zerspellt bis zum Rumpfe. Drachentöter - sanctus Georgius, sei mir gegrüsst!

Kornmiller:

Herr Rektor - mir ist ganz anders zu Mute.

Kleist:

Ganz anders festlich, wie? Mit Grund - mit Grund! Was haben Sie auch nicht gewirkt? Welche Tat? Wie muss das Herz Ihnen im Busen schwellen? Sie Hammerschwinger der Wahrheit!

Kornmüller:

Sie klopfen mich windelweich.

Kleist:

Ja ja - Sie lieben das laute Lob nicht. Des haben Sie mit allen verdienstvollen Männern gemein. Bescheidenheit ist die echte Folie des Ruhms! - Aber seien Sie milde, Mann, entziehen Sie uns Pöbel die Wollust Thres Amblicks nicht! Kornmüller: (zu Frau Sophie) Kanzelt er mich nicht mit Recht ab?

Kleist: Frau, habe die Güte mir frische Leibwäsche bereitzulegen.

Ich wünsche auch vor Nacht noch ein Bad zu nehmen.

Frau Sophie: Richard - es ist schon spät. Das Mädchen -

Kleist: Verursacht es Schwierigkeiten? So unterlasse es. So werde

ich an den Fluss hinuntergehen. Ich werde mir eine Oeff-

nung in die Eisdecke brechen und in der eisigen Flut mein

Bad haben!

Kornmüller: Herr Rektor, ich kam wie Sie hierher - in dieser Verfassung!

Kleist: Also begleiten Sie mich, öffnen wir den Fluss und stürzen

wir uns hinein!

Kornmüller: Wir können noch viel verbessern!

Kleist: Noch besser - als in der Tiefe bei Fisch und Kiesel sich

langstrecken?

Kornmüller: Herr Rektor, ich erachte es für meine Pflicht -: ich

erhebe Einspruch gegen den Beschluss der Konferenz!

Es ist ein Fehlspruch!

Kleist: (tritt von ihm zurück) Was? Wie?

Frau Sophie: Herr Kornmüller zweifelt jetzt an der Schuld des bestraften

Schülers -

Kleist: - - Sagen Sie mir das einmal, Herr Kollege: beabsichtigen

Sie aus meinem Kollegium eine Schar von Narrenhäusen zu

machen? - Oder was führen Sie eigentlich im Schilde?

Rornmiller: Dem Rechte will ich zur Geltung verhelfen! Wie ich selbst

dabei fahre, das kümmert mich niemals!

Kleist: Nur scheinen Sie sich nicht immer darüber in klaren zu

sein, was Sie für recht erkennen?

Kornmüller: Aber ganz genau weiss ich das!

Kleist: Das vermeinten Sie heute im Laufe des Tages schon einmal.

Nur klang es da anders!

Kornmüller: So habe ich mich eben gewandelt. Soll ich nun aus Scham

bei meinem Irrtum verharren? Da erst beginge ich die

Schurkerei!

Kleist: Und falls Sie sich neuerdings täuschen?

Kornmüller: So erhebt mich mein Streben!

Kleist: Und was wird aus den Opfern, die Sie bei Ihren tapferen

Wandlungen an der Strasse zurücklassen?

Kornmüller: So helfe ich ihnen, wie ich kann. So helfe ich Strauss

jetzt. So nehme ich Spott und Hohn und Lächerlichkeit

auf mich - so dringe ich jetzt in Sie: erklären Sie un=

sern Spruch für hinfällig! - Frau Rektor, sekundieren

Sie mir!

Kleist: Haben Sie sich schon Verbündete in meinem Lager gesucht,

Sie Herkules?

Frau Sophie: Herr Kornmüller hat mir von seinen starken Eindrücken

erzählt, die er von Strauss bei der Verhandlung hatte!

Kleist: Sind das Thre Argumente?

Kornmüller: Ein Strauss - hätte er sich zur Tat hinreissen lassen,

er hätte sie nicht verleugnet!

Rleist: (ruhig) So ermitteln Sie den Täter.

Kornmüller: (fasst Kleist bei den Schultern) Hier steht ert

Kleist: Warum erhörten Sie mich nicht, als ich Ihnen am Vormittag

die Wahrheit preisgab?

Kornmüller: (lachend) Da suchte ich noch keinen Durchschlupf aus die=

ser Sackgasse!

Kleist: Sie trauen mir auch jetzt noch nicht?

Kornmüller: (zu Frau Sophie) Was soll ich ihm nun antworten?

Frau Sophie: (sieht Kleist mit brennenden Augen an.)

Kleist: --- Warum verbricht ein Fehse nichts?

Kornmüller: Aus mangelndem Puls!

Kleist: Scheint Ihnen nicht diese ausgesprochene Haltlosigkeit des

Knaben, die wir auf der Konferenz beobachteten, auf ein

Schuldbewusstsein hinzudeuten?

Kornmüller: Aber ganz durchaus nicht! O ja - es gibt einen ungesunden

Jähzorn - eine Afterleidenschaft - eine Art Blutvergiftung

- bei Siechen und ähnlichen dumpfen Geistern! - Aber Fehse

ist nicht krank, nur kümmerlicht - Wenn Fehse jetzt so

zuckt und duckt - so schlägt ihn einfach die Spannung des

Verhörs tot. Nicht einmal die Nähe einer besonderen Tat

erträgt er. Schliesslich ist so einer imstande und quält

sich ein verrücktes Geständnis von den Lippen, um nur diesen

fürchterlichen Nöten zu entflieben!

Frau Sophie: Herr Kornmüller - das sind doch nur Theorien, die Sie aus

der Luft greifen!

Kornmüller: Die sehr lebenskräftig sind, verehrte Frau Rektor!

Frau Sophie: Sie wollen ja Unschuldige zu Schuldigen machen!

Kornmüller: Um Himmelswillen - !

Frau Sophie: Dass schliesslich Fehse sich zu einem Vergehen bekennt,

mit dem er nicht das geringste zu schaffen hat!

Kornmüller: So lacht man den Knirps aus!

Frau Sophie: Nein - ich muss Ihnen meine Unterstützung in dieser Bache

mindigen!

Kleist:

Geben Sie sich zufrieden, Herr Kollege.

Kornmüller:

Herr Rektor - verschwören Sie nichtst

Kleist:

Jetzt bleiben Sie bei dem, was Sie am Nachmittag verfoch=
ten haben. Ich kann nichts ändern - ich will nichts ändern.
Der Stab ist gebrochen! Nun treffe Sie die Verantwortung ich wälze diesen Stein auf Sie! Schweigen Sie - stellen
Sie mir nicht ferner nach!

Kornmüller:

Herr Rektor - wohin - wohin dann Gerechtigkeit?

Kleist:

Lernen Sie diesem Wort misstrauen, Herr Kollege. Bauen Sie nicht derauf. Wollen Sie dem Einen Gerechtigkeit angedeihen lassen, so beleidigen Sie den Zweiten! Des einen Recht ist des andern Plage. Irrtum - Irrtum - Irrtum, wir sind Kinder des Irrtums, aus Irrtum gezeugt - wuchernd im Irrtum! - Sie wollen ein Fackelträger heissen und schwen= ken mit wilden Gebärden nur eine riesenhafte schwarze Fahne, mit der Sie das Licht erst recht verdunkeln. Führen, vorangehen - dazu bedarf es der grossen Fähigkeiten nicht. Es gibt derer allzuviele, die geführt sein wollen um jeden Preis. Suchen Sie keinen Feuersäulenruhm - die Menge rennt den Irrlichtern nach! - Wir sind Moose und Flechten und der feuchte Zufall unser Vater. Wir streben zur Bonne hin -Sie aber schieben uns in den Schatten Ihrer höheren Ord= nungen! Aus Priestern werdet ihr zu Henkern - Menschen= opfer einem unbekannten Gott! - Das Maß Eurer Gerechtigkeit sei Euch das Leiden beider Parteien! - Wer von uns heute den grösseren Sieg erringt - das steht dahin! -Mich reinigt mein Kampf, der mich fast zerfleischt hat -

- Sie Ihr guter Wille. Aber die Krone gebührt mir doch!

(Er führt Kornmüller um die Hüfte zur Tür) Irren - irren nicht irren ist menschlich - irren ist das Menschliche - 
(Kornmüller ab.)

(Eine Glocke schlägt an.)

Frau Sophie: (auffahrend) Was bedeutet das Läuten?

Kleist: (hört hin - zuckt die Achseln.)

Frau Sophie: (starrt Kleist angstvoll fragend an.)

Kleist: Ich - - hatte Gelegenheit - - eine Beleidigung über mich ergehen zu lassen - - ich vernichtete sie - - mit einem

Wurf - - - - -

Frau Sophie: (sinkt ins Sofa.)

Kleist: -- Wer will mich anklagen? -- Sandten sie mich nicht

heim mit meiner Schuld? - Wie Kornmüller hätten es die übrigen getan! -- Ist es nicht besser so? Was wäre nicht alles zusammengestürzt in den jungen Seelen? -- Bringe ich nicht ein Opfer dar? Mit letzter Kraft und Seufzern des Versagens stütze ich den Himmel über sie hoch! Das rechtfertigt mich! -- Was gilt jenem die Strafe, die er heute unschuldig erleidet? Er schüttelt das ab, sobald er hier aus dem Tore geht - und nichts als eine lachende Erinnerung haftet noch! - Aber wie kettet es sich an

mich? Vermag ich jemals diesen Mauern zu entrinnen? -Dich packt das Grauen vor mir und meiner Tat. Das sollte
es nicht! --- Was ist es schwer: ein gerader Mensch
zu sein mit seinem glatten Rücken? Unter welch ungünsti=

gen Bedingungen werden wir in den Kampf geschickt? Was

locken uns die Traumbilder des Ruhms am meisten? Was machen sie uns schlaflos und vor der Zeit begierig?

Weib - Kind - Ruhm, was gilt der Geist vor der Tat?

Lebe ich nicht - bin ich nicht das Leben? Und der Geist in mir das Tote, das mich vom Leben abzieht mit seinem

Fluge zum Tode - zur Ewigkeit? - Wir wandeln im Fieber - wir reden im Fieber - ein schreckliches Sausen erfüllt uns. Wir fliegen in halber Höhe über das Leben hin, das loht unter uns blühend und sprühend. Ueber der höchsten Fichten Wipfel gleiten wir noch - immer getrennt - immer geschieden - eine Handbreit zwischen Greifen und Fassen - - -

Frau Sophie:

(Gesicht auf den Armen.)

Kleist:

--- Es soll der Junge ja nichts zu dulden haben.

Auf diese oder jene Weise lässt sich die Strafe rückgängig machen. Es kommt da die allgemeine gute Führung in

Betracht. Und vom Verdacht wird ihn die Zeit reinigen.

Er hat da in Kornmüller einen tätigen Anwelt. Heute
lässt sich der Beschluss nicht umstossen -- morgen wird
es sich einrenken! - Lass' uns zu Abend essen.

Ligsbeth Stimme: (nebenan) So melde ich Ihnen doch erst anf

Wedemanns Stimme: Das hält mich auf! Lassen Sie mich durch! Ich muss
Herrn Rektor sofort Meldung erstatten!

Kleist: (zur Tür) Wedemann, was bringen Sie mir?

Wedemann: (in Pantoffeln - offene Joppe) Herr Rektor - Herr Rektor Herr Doktor Bergner schickt mich - -; indem dass alle in
der Andacht sind - - der Fehse - hat der Fehse - hat sich

der Fehse auf der Stube - der Fehse sich aufgehängt! Hier is' der Brief!

Kleist:

(nimmt ihn mechanisch, öffnet.)

Wedemann:

Den hatte er sich vorne ins Knopfloch gebunden! - Herr Doktor Bergner - wie ich den gleich geholt habe - da war er schon tot. Der Fehse! - - Herr Professor Busius hält jetzt das Gebet über der Leiche. - - Hör'n Sie die Glocke, Frau Rektor?

Kleist:

Es ist gut. Begeben Sie sich wieder zu Herrn Professor Busius und bestellen Sie ihm, ich würde kommen.

Wedemann:

Herr Rektor selbst - jewohl! (Ab.)

Frau Sophie:

(steht steif hinter dem Tisch.)

Kleist:

(atmet tief auf; zu Frau Sophie) Der Schüler Fehse hat sich zu dem Vergehen bekannt! - (Seinen Rock knöpfend) Ich will hinübergehen.

Lisbeth:

(in der Tür - schluchzend)

Kleist:

Was haben Sie noch?

Lisbeth:

Nu - sind die Leute mit dem Rejalschrank gekommen!

### Kleist.

(nimmt ihn mechanisch - öffnet.)

### Wedemann

Herr Doktor Bergner - wie ich den gleich geholt habe - da war er schon tot. Der Pehse. - - Herr Professor Busius hält jetzt das Gebet über der Leiche. - Hören Sie die Glocke Frau Rektor? (Kornmüller stürmt herein)

### Kornmüller.

(Wedemann packend - zu Kleist.) Hat er Ihnen - - ? !

### Kleist.

(Hebt die Hand mit dem Brief gegen ihn.)

### Fedemann

Den Brief hat or sich vorn ins Knopfloch gebunden !

### Kornmüller

(Weist Wedemann aus der Tür)

(Wedemann ab.)

### Kornmüller.

(liest den Zettel. Aufblickend.) Frau Rektor ?

### Prau Sophie

(Schüttelt den Kopf.)

### Kornmüller.

(legt 1hm auf den Tisch.) Jetst münste uns doch der Himmel den verruchten Sünder herausbrüllen !!

## Fran Sophie

(liest.)

### Eleist

(ergitternd.) Der - Schüler - Fehse - hat - mich - mur - Tat - be -

### .

### Kornmüller

Glauben Sie an Spuk ?

### Kleist

(mit zuckenden Mänden.) Der - Schüler - Fehse - - -

### Kormmiller

- bleibt unechuldig ! !

### Kleist.

- - bleibt - - undschuldig - - - -

### Kormmüller

Ich habe es ja gepredigt P Hätten wir durchgegriffen - gleich den 3schluss auspendiert - - ! Wir sind die schuldigen !

### Kleist

(stockend) Wer noch?

### Kornmuller

Sie - und ich - und der ganze Schwanz der Konferenz !

### Kleist

(starrt ihn an.) Haben Sie mir denn die Hand geführt - auf Stube sieben ? ?

### Koramüller

(verstummt. Zu Frau Sophie.) Verstehen Sie was ?

### Frau Sophie.

(stark) Hein, Herr Kormmiller, Sie kann ich nicht mehr verstehen !

### Kernmüller

(betroffen.) Bin ich nicht einzig und allein derjenige gewesen -

### Frau Sophie

Ja, Sie sind es einzig und allein, der en meinem Mann dies Verbrechen verübt hat !

### Kornmüller

- der um die Wahrheit kampfte?

### Frau Sophie

Der sie verhöhnte, als sie Ihnen von ihm geboten wurde.

### Kornsüller

(faset sich an den Kopf - droht sich nach Kleist.) Von ihm - - ?!

### Kleist

(mit Pingern in die Luft zeichnend.) Dieser Witz - diese Zeichnung - de an der Wand - - ich bin's - - diese Erestur - - in Schießheit - - auf die Schulter getürmt - - zerge - - Klumpen - - mächtige Steine - - Klötze - - glatte Kiesel - - Geröll - - Staub - - Wolken - - nieder auf mich - - nieder auf mich - - - ! !

(Er verharrt tiefgekrümmt und mit den Armen breit rudernd.)

### Frau Sophie

Herr Kornmüller - stützen Sie meisen Mann!

### Formentler

(schleudert den Kopf zurück. Mit beiden Päusten sich die Brust trommelnd.) Auf mein Haupt - - auf mein Haupt - - auf mein Haupt - ohne Gnade - - ohne Gnade - - alle Schuld - - alle Schuld - - !!

Ende:

# END OF REEL

## PLEASE

## REWIND